## Römische Geschichte

von

## B. G. Niebuhr

Neue Ausgabe

M. Isler.

Register.

BERLIN. VERLAG VON S. CALVARY & Co. 1874. Anmerkungen sind durch den Buchstaben A. von Seitenzahlen unterschieden. Die Seitenzahlen sind die der 3. Auflage des I. Theils, der 2, und 3, Auflage des II, Theils, der I, und 2, Auflage des III.

Abella, chalkidische Colonie III.206. Abgahen vom Ager publicus III. 17. ihre Verwendung 18. Abhacken d. Gliedmassen d. Schuld-

ners II. 670. Abmebrung, - geschah allgemein

nach Corporationen, nicht nach Kopfzahl I. 368.

Aboriginer sind die Siculer oder die Tyrrhener in Latium 1. 52. 89 - dieser Name war den Griechen früh bekannt 90. von Varro irrig dem Volk gegeben welches jene üherwältigte 53. vergl. 90. nicht von Cate 90. 91. nach ibm Achiver, das heisst, Pelasger 90, ibre angehliche Rohheit 92. als ihre Könige werden Indigeten genannt 94. ihre Städte, wahrscheinlich im aquischen Kriege zerstört. III. 308.

Aboriginus, Sing. für den Plural Aborigines I. A. 248.

Abschäzung von Gegenständen für den Census, zum mebrfachen Saz ibres Kaufwerths II. 457, des Werths der Häupter Vieh worin die Brüchten ausgesprochen wurden, 325 verordnet 480.

Abstimmung der Tribus gehindert durch Tribunen III. 27. die über Niebuhr, Röm, Gesch.

die licinischen Geseze in eine vereinigt III. 33. Abweichende Erzählungen über den

Feldzug von 452: Ill. 455. über die Loslassung der Gefangenen durch Pyrrhus III. A. 872. über den angehlichen Vergiftungsversuch gegen Pyrrhus 595. A. 890. über die Bestrafung der menterischen campanischen Legion 634. A. 983. über die Begebenbeiten der Jahre 487 und 488: III. A. 1059. 684. Abzapfung von Landseen in Etru-

rien L. 148. Acca Larentia, ihre zwölf Söhne

1. 245. Accensi, wie sie gebraucht wurden 1. 533. ibr Plaz in der Heeraufstellung III. 116. in der Schlacht am Vesuv als Linientrappen gerüstet 157.

Accensi und Velati, diejenigen Locupletes, welche weniger als die fünfte Classe im Vermögen batten 1. 496. 497. accensi relati: wie sie dienten. 497.

Achäische Städte in Italien, verhündet I. 177.

Acerra von Capua abbangig IIL 128. Ackeranweisung an 3000 Colonen II. 550. in Hufen von 7 Jugern vom rejentischen Gebiet II. 562. im aguischen Lande 563. im pomptinischen Gau II. A. 1288. durch das licinische Geses III. 19. A. 19. nach dem latinischen Krieg 159. grosse nach dem sabitischen Krieg 485. nach dem Krieg des Pyrrhus 649. sollte nicht aussrhalb Italien Statt finden 729.

Ackercenturien, dereu verschiedene Maasse II. 704. vou 100 Heredien, — von 100 Actus 705. — etruskische von 100 Voraus 706.

Ackergeses, desseu Begriff - das cassianische nicht das älteste -Misverstäuduiss des Begriffs II. 146. seit der Herstellung der Philologie 147. his auf Heyne, der aher nur ein negatives Resultat gab 149. - des Sp. Cassius, sein wahrscheinlicher Inhalt 188. muss angenommen, und dasjenige seyn welches die Trihunen gelteud machten 197. Ackergesez und Rogation darüher im Jahr 331: auch auf Herstellung des Zehenten gerichtet, wahrscheinlich nicht ohne Erfolg 482. von 338 und 339 hatten keinen Erfolg 490, spätere - 492, von 354, muss Maasregeln um die Eutrichtung des Zeheuten zu sichern angeordnet haben 500. das des Licinius Stolo III. 13 ff. Grundlage des späteren agrarischen Rechts 14. seine Theile 15. ff. unterdrückte nicht grosse Wirthschaften III. A. 14. seine Heilsamkeit 21. ff.

Actus, ein Geviertes von 14400 Quadratfuss II. A. 352, II. 705. das eigeutliche röm. Landmass ebeudas.

Addiction ist durch die possessio

bonorum debitoris ersezt worden I. A. 1276. III. 180. Addictus, dessen Unterschied vom

nexus I. 638, addicti durch das pötelische Gesez gegen Bande gesichert III. 180. del. patricischer und plebeijscher.

Adel, patricischer und plebejischer, sein Verhältniss III. 354. Adherbal, punischer Admiral, com-

maudirt die Flotte im Hafen von Drepana III. 713. veruichtet die römische unter P. Claudius 714. Adis, uubekanuter Ort iu Africa, von Regulus 491 belagert III. 690. Admiräle, römische, suerst 436 erwählt 367.

Adscriptivi, I. A. 1034.

Aechtung durch ein Privilegium ist auch uach den XII Tafein denkhar II. 685.

Aedilon der Gemeinde, ihr Amt war wohl läter als der Friede auf dem heitigen Berge — Gegestande desselben 1. 689. 690 etste durch die Tribus errahlte waren ohne Zweifel Sieiniu und L. Brutus II. 263. 264. Ankläger vor dem Volk gegen gesewidige Ackerbeister III. 15. A. 14. ihr Verhältuiss zu den curilischen in unaufföliches Räthsel 48.

Aedilität, curulische, die wahre dischichte ihrer Einseung III. 39. ff. von Anfang zwischen beytäte Ständen getheilt 42. 49. fir eigentliches Wesen als Chimnalbehörde 43. ff. dies dustr auch noch theilweise fort sach der Einsezung der triumeiri espitalze 44. 45.

Aegypteu, vielleicht eiuziges nicht nach einem Volk heuauntes land im Alterthum I. A. 12. um die Schiffahrt dorthin zu hindern, verhoten die Karthaginieuser sie den

o so Cougle

Römern südlich vom hermäischen Vorgebirge 1. 594. elian und Arrian geben das Schema

Aelian und Arrian geben das Schema der Phalanxordnung des Philip-

pus III. 546.

Aelius, C., Volkstribun, sezt ein Gesez gegen den lucanischen Feldberrn Stenius Statilins durch III. 508

Aeltere, seniores, ihre Auctorität in den Centuriatcomitien III. 399. Aelteste römische Urkunde, das Senatusconsult über Tihur III. 309. A. 466.

Aemilius, L. Dictator im Jahr 433: III. 264, 267.

111. 264. 267.

Aemilius, L. Barbuls, Consul 465, gegen Tarent III. 516, schlägt die Tarentiner und nimmt mehrere Orte ein 522, retett sein Heer darch eine Kriegelist 524, trinmpbirt üher Samnier, Sallentiner und Tarentiner. Ebendas, wabrscheinlich im Quincillia 467: 525. bekriegt im Jahr 466 die Samniter 542, 555.

Aemilius, L. Msmercinns, Consul 421, erbält den Beynamen Privernas von Eroberung der Stadt Privernum III. 201.

Aemilius, Mam., vom Volk geehrt
— die Oligarchie genüthigt ihn
zu Dictaturen zu berufen: — heschränkt die Dauer der Censur
II. 478. sine aprokrypische Lobrede suf ihn scheint die Erzählung
vom fidenstischen Krieg verfülscht
zu haben II. 516.

Aemilius, M., Proconsul 492: III. 695. gewinnt einen glänzenden Seesieg an der africanischen Küste 696.

Aemilius, Q., Consul 438 kämpft mit den Etruskern bey Sutrium unentschieden III. 324. sein Triumph in den Fasten scheint erdichtet 325.

Aemilins, Q. Papus, Consul 464 fabrt mit Geschick und Glack den Krieg gegen die Boier III. 502. 503. Gessndter an Pyrrhus 586. Consul 468: 594. Censur 471: 651.

Aemilius, Ti., scheint eine theilweise Ansführung des Ackergesezes bewürkt zu haben II. 260.

Aemilins, Ti., Consul 412 ernennt den Q. Publilius zum Dictator III.

Aenaria, Ischia I. 173. A. 477.
Aenaria, Ischia I. 173. A. 477.
Aenas: Sage von ihm ist zu Rom
uralt gewesen I. 207 u. ff. Irrfabrt zu 4 Jshren, der Aufeuthalt
im latinischen Troja zu 3 angegeben A. 579. Krieg gegen
Mezentins, Tod und Erhebung

zum Jupiter Indiges 217.

Aequer, ibre Grösse und Ausdehnung, I. Sl. verschiedene Formen ibres Namens A. 225, von Tarquinius in Unterwürfigkeit gebracht 397. schlagen das Heer der Decemvirn II. 388. erkennen Roms Hoheit an, nach dem Sieg des Dictators Tubertus 511. Aequer und Volsker verfallen vornämlich durch die Ausbreitung der Samniter 523. Diodor nennt den Krieg wider sie welcher 361 begann, den vierten: Vermuthung wie die früheren zu verstehen seven A. 1079, verschwinden nach 367 ans der römischen Geschichte; - ihr Staat aufgelöst - wahrscheinlich als Folge der gallischen Züge 651. Bundsgenossen der Herniker bey ihrem Aufstande gegen Rom III. A. 440. erheben sich noch einmal gegen das Ansinnen Roms

sie su Bürgern zu machen III.
307. ihre ein und vierzig Orte
orebert und seerstört 308. Gränsen ührer Landeshaft, ebendas,
sie empören sich noch swey
Mal vergeblich 312. werden aber
nicht gänzlich vertilgt 313. sondern mut 449 ins volle Bürgerrecht aufgenommen und swey
This war ihnen gebildes 314.
deputseute als nomen meestelmun,

nnd Aequicoli, falsche Formen
I. A. 225.

Aequimālium, — dessen Lage II. A. 928.

Aera, wovon deren Brancharkeit abbängt 1. 291. vernchiedene für verschiedene Lünder angemessen: — von Grödung der Stadt, in andern Italischen gebrächlich 1922 post reges exactor dagegen haufig gebrancht 1922. 293. die von der Einweibung des Capital mit der von der Verbannung der Könige vermischt 2936. ward an den Iden des Sperembert durch den Jahrnagel bezeichnet 555. Aerarier, diesten nicht in den Feldrigtonen, westablich bürder Besteuten für der von der Feldrigtenen westablich bei der Besteuten für der Verbannung der Feldrigtenen westablich bürder Besteuten für der Verbannung der Stadt der Jahrnagel bezeichnet Setzelferen westablich bürder Besteuten für der Schaft der Sch

Aerarier, dienten nicht in den Feldrung für sie billig war I. 523. werden nicht berechtigt gewesen seyn sich eine Panhoplia anzuschaffen 526. begreifen zu Rom die eigentlichen Isotelen und die Atimen II. 63, durch die Decemvirn in die Tribus aufgenommen 359 ff. Versezung unter dieselben als Atimie, traf, seitdem die Tribus die ganze Nation befassten, auch die Patricier 452. ihr Zutritt zur Plehs eifersüchtig abgewehrt III. 346 waren in eigeneu Zünften vereinigt 347. stimmen in den Centurien 348. 375, ihre Zahl wuchs im fünften Jahrhnndert zusehends und bedenklich III. 378. durch das Wahlgesez des Fabins und Decius von den Centuriateomitien ausgeschlossen 381. 392.

Aerarius ward ursprünglich, wen die Censoren aus irgend einem Stande gestrichen hatten II. 44°. aerarium facere und in tabulas Caeritum referre ist einerley II. A. 876.

aerarium and publicum, in welcher Art anterschieden: II. A. 386jenes, nicht mehr das publicum, erhält seit dem Decemvirat den Worth der Beute, 487. A. 954wes equestre: Etiterpferdsgeld I.

519. nach dem alten Fuss, mit einzelnen Auweisungen, scheint durch Camillus und Albinus abgeschafft zu seyn II. 500.

aes grave, Pfundgeld, Rechnungsmunze, znr Reduction der mannigfaltigen cursirenden Sorten vieler Staaten: - nicht dem leichteren Geld entgegengesezt, sondern dem gezählten : es ward abgewogen I. 516. hörte auf gebrauchlich zu sevn als Silber Courant ward : Plinius Misverständniss 517, in Bestimmung der Multen seit dem Decemvirat. vorber aes schlechthin II. A. 1100 aes hordearium, Reutersold 1, 519nicht bloss auf ledige Frauen. sondern anch anf Waisen angewiesen 520.

aes militare, Sold des Fussknechts von 100 Assen monatlich I, 325. II, 497

II. 497.
Aescnlapins 454 von Epidaurus eingeholt III. 477 ff.

Aesernia 484 als Colonie gegründet III. 637.

Acserninm oder Acserninum zweifel haft bey Livius X. 31: III. A. 649.

Aethalia, Ilvas Name aus der tyr- | Ager romanus, dessen Granze gegen rhenischen Zeit 1. 142. Aethiker, epirotisches Volk unter

Königen III. 530. Aetna, dessen Ausbruch in Ol. 81: II. 310. in Ol. 88, 3: II. 568. A etna, die Stadt, von Campanern

bewohnt III. 130. Actoler unter Pyrrhus und seines

Sohnes Herrschaft mit Epirus verbündet III. 537. Africa, die Landschaft um Karthago

im üppigsten Anbau von den Romern verheert III. 688.

Agathokles von Syrakus im Krieg mit Tarent III. 278. gegen ihn wird Kleonymus zu Hülfe gerufen 318, er gewinnt Korkyra 320. sein Tod befreyt die Bruttier von Sorge und Gefahr 507. stand wahrscheinlich in einiger Beziehung zu Rom, ebds. hat Kroton gestürmt 603.

Ager, Definition II. 694. dessen

Eintheilung 695. Ager Latinus, Domane des lati-

nischen Staats II. 47. Ager publicus, Unvereinbarkeit der

Angaben Appians und Plutarchs - Verwerflichkeit der lezten II. 150, es ist wesentlich in seinem Begriff dass der Staat von demselben Nuzen ziehe 156. unermessliche Ausdehnung in Italien, verschwindet durch Verleibung 171. 172. grosser Umfang schon vor Servius: Erwerbung durch Einnahme und Dedition 181. Recht der Plebs auf Antheil an demselben 183. eine allgemeine Assignation an demselben wird Servius zugeschrieben 184.

Ager redditus, den alten Besizern unter Zehentpflicht wiedergege-

ben II. 154.

Alba I. 247. bestand ans drev Regionen und dreyseig Centurien; diese waren Eigenthum der Geschlechter II. 181.

Ager trientius, II. A. 281.

Agis, der Tarentiner, Freund der Römer, auf kurze Zeit zum Strategen erwählt III. 523. Agmen longum, und quadratum.

II. A. 609. III. A. 198.

Agonischer Hügel; Quirinalis L.321. dropd der Achäer keineswegs von der Booký zu verstehen II. A. 54. dyopatos bykos, factio forensis, der Ausdruck vielleicht von griech. Schriftstellern entlehnt 111. 353. Agrarische Controverse de modo: Gewährleistung in den Centurien

II A. 334, II. 708. Agri arcifinales - occupatorii II.

A. 302. S. Arcifinius ager. Agri provinciales, schon unter den Antoninen allgemein als Eigenthum des Staats betrachtet gegen das früher erkannte wahre Verhältniss II. 175. Der Unterschied war dass das Landeigenthum in den Provinzen Grundsteuer bezablte, in Italien steuerfrey war 176.

Agrigent im traurigsten Verfall dient einem grossen karthaginiensischen Heer zum Bollwerk III. 669, nach dessen Abzug von den Römern erstürmt und furchtbar verheert 672, wird von den Karthaginiensern wieder genommen 699.

Agrigentiner, ihre angebliche Gesammtzahl umfasst auch ibre Isopoliten II. A. 147. Agrimensoren, deren Schriften und

Kunst II. 697. Agylba, pelasgisch I. 41. war noch

um 220 tyrrhenisch 142.

Agyrinm auf Sicilien ergieht sich 483 den Römern III. 666. Aharna, Ort in Etrnrien, wo sich

451 ein römisches Heer verschanzt hatte III. 440.

Akarnaner, von den Römern beschüst weil ihre Vorfahren nicht gegen Ilion gezogen waren wann? I. 208.

Akarpanien kommt durch Alexander, Kassanders Sohn, unter Pyrrhus Herrschaft III. 536. Akrotatus, spartanischer Prinz, im

Dienst der Tarentiner III. 278. απρωτηριάζειν, das Abschlagen der Schiffsschnäbel III. A. 268

Alatrium, hernikischer Ort, hleibt den Römern treu III. 297. Alba, vor der Morgenröthe II. A.

Alba, seine Lage I. 220. am Berge Velino, Aquischer Ort III. 308. wahrscheinlich von den Priskern gegründet II. A. 23. zerstört 387 vielleicht durch die Latiner ohne Theilnahme der Römer I. 388. von der Erhaunng Albas his auf die von Rom zählte die einheimische romische Chronologie gewöhnlich 300 Jahre I. 227. eine andre 360: 228. im aqnischen Kriege erobert, wurde 444 mit einer Colonie besezt III, 312. die Colonie halt sich gegen einen Anfatand der Aequer 313.

Albana vallis, Thal von Grottaferrata; I. 225. II. 285. - Emissarins desselben I. 225.

Albaner See, sein Spiegel vor dem Anschwellen niedriger als jezt I. 220. dersen Anschwellen II. 534. Ursache einen Stollen an brechen 569. Masse and Anlage desselben 570. wie er geöffnet ward, nm das Wasser aufzunehmen 571. - ergiesst sich über die Bergwand - ein Aruspex verräth das Schicksal II. 535. das delphische Orakel hestätigt seine Aussage 536.

Albanische Geschlechter 2n Rom gehören zu den Lucerern I. 388. A. 765. - Könige, ihr Verzeichpiss ein elendes Machwerk; vielleicht des Alexander Polyhistor

Albanischer Krieg des Tullus Hostilins I. 388 u. ff.

Albanische Orte, dreyssig Demen oder plehejische Tribus von Alba I. 224. — (die Ansicht I. 224. dass sie Colonien gewesen waren herichtigt II. 24.) Plebes von Alba H. 24. Welche nach dem grossen volskischen Krieg als volskisch oder aquisch vorkommen? II. 293. Άλβεζται, bey Dionysius, Misver-

stand des auf die Poluscaper sich beziehenden Worts Albenses. IL A. 198. — II. 595.

Albinins, L., der die Vestalinnen und Heiligthümer nach Care, und zurück brachte - wahrscheinlich der consularische Tribnn 376:

II. A. 1201. Alhunea, ihre Sortes I. 564. Aleria auf Corsica 487 von den Römern gewonnen III. 680. Alexander der Grosse stirbt zu Ba-

bylon sechs Jahr nach dem Kriege seines Oheims, Alexanders des Molossers III. 193, war von den Römern viel mehr gekannt, als Livius annimmt 195. wahrscheinliche Folgen eines Zuges Alexanders nach Italien, wenn er ihn ansgeführt hätte 196. sein Tod unrichtig von Livius ins Jahr 435 gesent III. A. 293.

Alexander von Epirus gehört der eigentlichen romischen Geachichte nur durch den Vertrag von 418

an III. 182. von Philippus mit | Alta Semita, die Cordonata hey S. dem Königreich der Molosser bescheukt 188. Bruder der Olympias, vermāblt mit Kleopatra, Pbilippus Tochter, eheudas., nngenügende Nachrichten über ihn 190. A. 296. schliesst Büuduisse mit italischen Völkern 191. i schlägt bey Pästnm Samuiter u. Lucaner, ebendas., fallt im versweifelten Kampf hev Pandosia 192, zeigte sich grausam als Sieger, ebds.

Alexander, Kassanders Sohn, sncht Schuz bey Pyrrhns gegen den eigenen Pruder III. 536.

Alexander, Pyrrhns zweyter Sobn. Statthalter zu Lokri III. 597. seine ebrgeizigen Unternehmungen 632. gegen ihn hitten wahrscheinlich die Apolloniaten Rom um Hülfe 644.

Alexandria von der Natnr nnd seinem Gründer zur Hauptstadt eines östlichen Reichs bestimmt III. 643. seine Erbauung von Livius irr-

thumlich in 429 gesest III. A. 293. Algidus, dessen Lage - von 289 au, Lagerstätte der Aequer II. 280. in ihrer Gewalt 292. zum lezteumal im J. 336 Schanplaz des aquischen Kriegs 522.

Algos, bey Aeschylus, unbestimmbarer Fluss im Norden des pelasgischen Landes I. 36.

Alia, mit nur einem I zu schreiben II. A. 1177, Ursache der Eile womit die Römer dorthin zogen II. 602. Aufstellnng, Stärke und Zusammensezung des römischen Heers 603. Schlacht and Niederlage 604. 605. am 16. Julius Ц. А. 1179.

Alkihiades wird anf dem romischen Forum eine Statne errichtet III. 363. mit gntem Grunde 364.

Agata II. 401. II. A. 779. führte von der Subnra auf den quirinalischen Hügel III. A. 518.

Ambrakia hatte makedonische Besarnng, auch als Alexander schon über die Molosser regierte III. 189. wird von Alexander, Kassanders Sobn, an Pyrrhus abgetreten 536.

Ameria, wann erbant? I. 161. Amiternum wurde nach dem sabinischen Krieg Präfectur III. 473.

und blieh es später 650. Amiternam, ungewiss oh das sabinische, im Jahr 453 von Carvilins genommen III. 458.

Ampelius, Kapitel in dessen Buch aus einem sehr alten übertragen II. A. 507. Amphiktyonie, Theilnahme an der-

selben auch für pelasgische Völker I. 35.

Amphilochien kommt uuter Pyrrhus Herrschaft III 536. Amtsjabr der Volkstribunen beginnt

seit 305, am 10. December II. A. 831.

Amuncia oder Amucia am Liris I. 115.

Anagnia hat viclleicht neben sechszebn Städten der Herniker gestanden, (wie Alba nehen den latinischen) II. 98. vornehmste Stadt unter den Hernikern III. 297. A. 445. wurde nach deren Unterwerfung Municipium ohne Saffragium 306. von Pyrrhns eingenommen, 580.

Anarchie von fünf sich folgenden Jahren ist numöglich II, 627, auf fünf Magistratsjahre, ungefähr, ist eines in Interregnen ansgefallen II. 628. Dieses findet sich hev Diodor II. A. 1240. jene funf sind erfunden um die Einnahme Roms auf Ol. 98. 1. su bringen II. 629. eine von 10 Jahren beym licinischen Gesez, wie sie fälschlich angenommen worden? III. A. 27.

Anastasius, chronologische Abweichung über die Jahre nach Christus, in dessen Chronik II. A. 1251.

Anchise, möglicherweise Anxur I. A. 600.

Ancus Marcius, Abkunft desselben - verfasat das Caremonialgesez I. 390. Latinischer Krieg, Eroberungen, Erbauung von Ostia, Bauwerke und Anlagen 391. der Gute genannt 392. gruudet für die Latiner eine Niederlassung am Heiligthum der Murcia 393. durch ihn beginnt die Plebes, gens Anci 393, 394. A. 883. die ihm zugeschriebene Ackeranweisung betrifft die Errichtung des plebejischen Staudes II. 181. ἀνέμων θέσεις, keine aristotelische

Schrift I. 21. Angrus, der Drin: II 578.

Anicius, Q., von Praneste, durch den Aufstand seiner Vaterstadt Landesfeind Roms III. 269. später College des Cn. Flavius in der curulischen Aedilität 371 von dem Adel seinem Collegen vorgezogen 373.

Aniensis Tribns, im Jahr 447 aus Aequern gestiftet III. 314. Anio von M'. Curins zu Wasser-

leitungen benust III. 654. Ankon, syrakusanisch I. 178.

Annalen der italischen Völker I. 10. alteste römische: keine gleichzeitige haben bis auf den Anfang des Consulats gereicht II. 4. der Pontifices 277 u. ff. Proben davon bey Livius 277. Gründe anznnehmen, dass die gleichzeitigen erst nach der gallischen Eroberung begannen, die für die frühere Zeit hergestellt waren I. 279.

Annalisten, spätere, häufen doppelte und unvereinbare Erzählungen nm nichte zu versäumen II. 297. Annius, L., latinischer Prator, stürzt

die centum gradus himniter III. 151. Anschlag auf Pyrrhus Lehen war

wohl nnr eine Komödie III. 594. 596. A. 890. Antenor, Sage von Patavinms Grün-

dung durch ibn 1, 185. Antesignani oder Antepilani, gemeinschaftlicher Name für die Hastati und Principes III. 114. Antiator feindlich gegen Rom im Jahr 402 : III. 101. im Jahr 409 : III. 147. ausdauernd selbst nach Besiegung der Latiner 161. ihr Schicksal nach der Unterwer-

fung 164. Antiatische Galeeren zum Schmuck der Rostra verwandt III. 166.

Anticae und posticae II. 702. Antigone, Tochter des Ptolemaus und der Berenike, Pyrrhus Gemahlin III. 535.

Antigonea, in Chaonien, derselben zu Ehren erbaut III. A. 808. Antiochus von Syrakus, sein Zeit-

alter I. 19.

Antium, Rom anterthänig im Vertrag mit Kartbago I, 593, vor der Schlacht am Regillus noch nicht volskisch IL 123, scheint es zwischen 263 und 270 geworden zu seyn - erhielt eine volskischo Colonie 124. - ergiebt sich den Römern - die volskische Colonie wird ausgetrieben und eine der Römer und Eidsgenossen angesiedelt 278. 48. wie die tausend Colonen aus .

Digitized by Geogle

den drey verbündeten Staaten gegehen waren II. 97. Colonie, kam der Gemeinde nicht zu gut. 261. die Rückgabe an die Volsker ward Coriolanus zugeschrieben 273, 287, als Abfall dargestellt 287. lange Unahhängigkeit nach 295 - erdichtete Besiegung 288. von 347 bis 349 feindlich 524. dreyzehnjähriger Krieg gegen Rom 652-663. Schlacht am Berge Macins 652. - bey Satricum 655, entscheidende im J. 378: 662. Friedensschluss, wodurch Satricum an Rom abgetreten seyn mnss 663. dem latinischen Bunde fremd III, 102, wird romische Hafencolonie 164.

άντομος, limes, in der tab. Heracl. II. 698. A. 10.

Antonius, L., im Jahr 440 wegen Ehescheidung aus dem Senat gestossen III. 414. Antonius Augustinus vergegenwär-

Antonina Augustinus vergegenwärtigte sich nicht hürgerliche Zustände des Alterthums III. 393.

Anweisungen von Landeigenthum, einem Konige ungeschrieben, personificiren den Saz, dass allee Landeigenthum vom Staat ausgebe il. 179. u. A. 339. Diese Ansicht ist verschohen durch die Darstellung welche schou unter Romalus dreyssig Curien voraussezt II 180.

Anxur, (Terracina), 349 erobert II.
524. hat wahrscheinlich einen volskischen Namen vom Jupiter
Anxuruse II. A. 1026, verloren
und wieder gewonnen II. 549.
als Seecolonie, nicht latinische,
nach der Einnahme von Privernum angelegt III. 202.

Aosta, durch das Thal sind die Gallier nach Italien gekommen IL 599. Apiola, bald latinisch, hald volskisch genannt I. 396. A. 888.

Apollo als Sender und Ahwehrer der Pest nach den sihyllinischen Büchern verehrt II. A. 1128. Apollotempel nehen dem flamini-

Apollotempel nehen dem flaminischen Circus II. 426. Apollodorus von Gela über Aeneas

nnd Lavinia I. 203.

Apollodor, wiewohl selbst verständig, lebte in einer Zeit, wo die

dig, lebte in einer Zeit, wo die Sage sich mit der Geschichte mengte III. 204. Apolloniaten senden 480 eine Ge-

Apolloniaten senden 480 eine Gesandtsebaft nach Rom, um gegen Alexander von Epirus nm Hülfe zu bitten III. 644.

Appian folgt genau Dionysins so weit dieser reicht III. 246. III. A. 353. III. A. 844. III. A. 872. hezeugt, dass eine Schlacht hey Caudium vorgefallen III. 246.247. wird berichtigt III. A 899. Appiache Strasse schon vor Appius

Applies Strasse schon vor Applie Claudins eröffnet III. 203. Fortseing and Pflasterung durch Applies und folgende 356, 357, sie ist nicht die alteste römische Strasse 359. ihre Vertheidigungspositionen 580.

Appische Wasserleitung, aqua Claudia, das Alteste dieser Werke in Rom III. 359. ihr Gang 360.361. Appius Claudius s. Claudins.

Apuler, eigentliche bey Strabo, die teasischen des Plinius, westlich vom Garganns, sind für Opiker zu halten, von deuen die pelasgischen Daunier bewungen wurden I. 171. ihr Name eiserley mit Aequeern und Opikern 82, im weiten Sinn, drey Völker I. A. 468. verbünden sich mit Rom zu Anfang des zweyten sannitischen Kriegs III. 213. nicht zu einem Staats verbanden, sondern ans mehreren unabhängigen und oft feindseligen Staaten bestebend III. 227. suf kurze Zeit mit Samnium im dritten Kriege verbündet 418. 426. von Decius bey Maleventum gesehlagen 427. fallen nach der Schlaeht bey Herakles zum Pyrrbus ab 561 565.

'Aπουλία statt 'Ιαπυγία bey Diodor I. A. 441.

I. A. 441. Apulien, dorthin seheint der grösste Tbeil der Gallier während der Belagerung des Capitols gezogen zu seyn II. 612. dorthin werden die Heerden aus dem brödlichen Samnium zum Ueberwintern getrieben III. 220. der Weg dahin den Römern durch Besiegung der Vestiner geöffnet 221. die Römer befestigen ihre Herrschaft daselbat 203.

Aqua Crabra, die Wasserleitung aus dem Berge der Burg von Tusenlum II. A. 576.

Aquillins, C., Consul im Jahr 487 führt auf Sicilien einen schweren Vertheidigungskrieg gegen Hamilkar III. 681.

Aquilonia, unweit Boviannm, Ort der grossen Heersehau der Samniter III. 457. A. 654. von den Römern erstürmt 461.

Römern erstürmt 461. Arbiter, der senatorische Richter I. 472.

Archidamus von Sparta, wahrscheinlich an der Spize der Trümmer des phokischen Heeres, verwästet die letinische Küste III. 99. 100. im Dienst von Tarent fällt er gegen die Lucaner am Tage der Stehlacht bey Chäronea 156.

dρχαερείς bey Polybins die Pontifices I. A. 656.

Archiv, plehejisches, im Cerestempel II. 416.

Archon zn Athen, sein Amt vor Alters wesentlieh II. 371.

Arcifinius ager — sein Begriff hat einen weiteren Umfang als der des occupatorius II. 699. S. agri arcifin.

Archytas von den Tarentinern geehrt III. 185. redend eingeführt in einem Dialog des Nearchus III. A. 373.

Ardes, pelasgiach L. 50. nach der Bage von Tarquinius belagert 548, dieser Kreig und nachmaliger Stillstand sind fabelhaft 757. Golonie dorthin, saut unt den Ariente ber eine State Poldnark 505. Febr ein Arte Poldnark 505. Febr ein Arte March 190. Febr ein Arte Februarie von Bernelle in State Poldker berberzieht; jene siegen 507. Golonie zu Ardes 508. diese mit Latium vereinigt III. 106.

Arcus, Neffe des Kleonymns, gegen dessen Wunsch auf den spartanischen Thron gesezt iII. 317. Argos, früher der allgemeine Name von Hellas 1. 34.

Argos, (Stadt), jünger als die dorische Eroberung des Peloponnesus H. A. 79.

Argyrippa, pelssgisch I. 169.

Aricia, Hauptort in Latium I. A. 1221. — Zug der Etrusker gegen dasselbe — welcher durch die Sagen von Knma bestätigt wird I. 610. im Vertrag mit Karthago eher als Laurentum zu vermuthen I. A. 1183.

Arieiner ausdauernd im latinischen Kriege bis sum Jahr 412: III. 162. erhalten nur chritisches Bürgerreeht III. 163. Arieinisches Thal, (rallis Aricina) | Arpinaten erhalten 444 das rowie dort die kleinen Eigenthilmer ansgestossen worden, II. A. 644. Ariminum 478 mit einer Colonie

besezt III. 637.

Aristodemus, der Heraklide, sein Sprnch I. 482. nach Alkaus und Herodot ist er nach Sparta gekommen I. A. 1007.

Aristodemns von Knma - die Ersählnng von ihm mährchenhaft and chronologisch anbestimmber

I. 614. 615.

Aristokratie, ihr eigentlieher Begriff, Herrschaft der Gesehlechter. war schon von Aristoteles vergessen 1. 450.

Aristoteles Politien, ihre ausnehmende Vortreffliehkeit, er hat dort von Rom geredet I. 14. A. 10. Rhetorik bis zu seinem Tod überarbeitet 1. A. 39. muss über Rom nieht ärmliehe Kunde gehabt haben I. A. 601. nach ihm war Rom von Achäern gegründet I. 240. seheint die romische Dietatur im Sinn zn haben I. A. 1257.

Arkadier und Pelasger gleichbedentend L 97.

Arktinus erzählte von Aeneas Rettung and der des Palladium. aber wie es scheint nichts von der Niederlassung in Italien I. 199. 200.

Armuth im Süden ist nicht Bedürftigkeit III. 25.

Arno, bildete einen See vor Fiesole bis die Gonfalina durchbrochen ward I. 146.

Arpi, dessen Macht und Gebiet I. 172. die grösste apulische Stadt blieb stets den Römern tren III. 228, 261,

mische Bürgerrecht ohne Suffiaginm III. 314.

Arpinum von den Samnitern 440 genommen III. 296, von den Romern wieder erobert 303. lag unfern der Tribus Terentina 314.

Arretiner schliessen sieh aus von dem Bunde der Etrusker gegen Rom III. 281. 323. scheinen auch 450 nicht gegen Rom aufgestanden zu seyn 432.

Arretinm sehliesst nach der Schlacht bey Perusia 439 Waffenstillstand mit Rom III. 331. innere Una ruhen daselbst 335. III. A. 491. erlangt 452 einen vierzigjährigen Frieden 475. wird von Galliern und Etruskern belagert

Artena, ob volskisch oder vejentiseh? II. 549.

Artillerie bey den Makedoniern im fünften Jahrhundert ausgebildet III. 209, bey den Griechen viel früher als bey den Römern im Gebrauch III. A. 777. den makedonischen Phalangen beygeordnet 548.

Aruns von Clusium, Sage, wie er die Gallier über die Alpen gerufen habe II. 595. Arusinisches Feld bey Beneventum,

aut welchem die Schlacht gegen Pyrrhus geliefert wird III. A. 923. Arx, axpa, eigentliebe Bedentung derselben III. A. 411.

Arx des capitolinischen Bergs, wo Ara Celi liegt I. 558.

Arymbas, Oheim des Philippus, seine Kinder zu Gnnsten des Alexander von Epirus übergangen III. 188.

Arzt ist der angebliehe Verräther

egen Pyrrhus nicht in allen Darstellungen HI. A. 890.

Asconius, vertraut mit der Geschichte der ciceronischen Zeit, ist unwissend über das alte Staatsrecht II. A. 161, zur Corneliana, emendirt I. A. 1357. dessen Argument der Pisoniana emendirt II. A. 161. (falscher) zu den Verr. bessere Variante I. A. 1017. Asculum, Schlacht bev. III. 588.

verschieden erzählt 589. 590. III. A. SSO.

Asiatische Küstenländer, wie weit sie von Pelasgern bewohnt wurden I. 37. 38. Asse, sollen zu Rom zuerst von

Servius Tullius geprägt seyn I. 506. mit dem Gepräge eines Rinds, sind schon von herabgesexten Gewicht: Vermuthung über die Zeit, wann sie gemünzt worden I. 506. 507. sind nur allmählich leichter geworden 510. - Perioden 514. I. A. 1064. die Zeichnung ihrer Kopfseite für die Kunstgeschichte wichtig I. A. 1057. von Lavinium oder dem gemeinen Latium II. A. 22. Assisi ist sicher der Ort, wo Cn. Fulvius mit der Reserve vor der Schlacht bey Sentinum stand III.

444. A. 640. Astura, Fluss, an welchem die lezten Latiner besiegt wurden III. 162.

Asty, weshalb es kein Demus war? 11, A. 704.

Asylum, I. 252. unbedeutend A. 627. Atella war unabhängig von Capua III. 128.

Atellanen, in Campanien einheimisch III, 127.

Athamaner, cin epirotisches Volk von Königen beherrscht III. 530. Athen, Synarchie der neun Ar-

chonten II. 370. dessen Herrlich-

keit zu Rom unmöglich unbeachtet II. 347. Athenaus, (XII. p. 523. c.) emen-

dirt I. 174. Athenienser, ihr Zug nach Sicilien ist von den römischen Annalen auf die Karthaginienser bezogen

II. 635, 636, Atilins, A. Calstinus, im Verdacht Sora an die Samniter verrathen zu haben III 265. Vater des folgenden, des Feldherrn im ersten

punischen Kriege III, A. 398. Atilius, A. Calatinus, Consul im Jahr 488 siegreich auf Sicilien 111, 682, Proconsul 493 geht mit der neuen Flotte nach Sicilien 700, zum Dictator ernannt rach der Schlacht bey Drepana 715. sein Beyname Seranus, ebendas.

Atilius, C. Regulus, Consul im J. 496 beginnt die Belagerung von Lilybaum HI. 709.

Atilius, L. Longus, Plebejer II.

Atilius, M., Consul 452 von den Samnitern geschlagen 111, 455. siegt darauf in Apulien 456. und halt nach den Fasten einen Triumph, eb ndas.

Atilius, M. Regulus, Consul 490 siegt bey Eknomus über die Karthaginienser III 685, geht nach Afrika über, und landet am hermäischen Vorgebürge 687. sein Ruhm ist sehr ühertrieben 689, er schlägt die Karthaginienser durch ihre eigne Unfähigkeit 690, weist übermüthig die Friedensbedingungen zurück 691, und macht dagegen unverständige Forderungen 692. von Xanthippus gänzlich geschlagen 694. sein Heer vernichtet, er selbst gefangen im Anfang des J. 492: III. 695. 496 mit einer karthaginiensischen Friedensgesandtschaft nach Rom geschiekt 704. sein Tod wahrscheinlich nattirlich 706. Beurtheilung seiner Handlungsweise 707.

Atimie auch zu Rom, durch ein iudicium turpe II. 449.

Atina zu Samnium gezählt III. A. 339. von den Römern 435 erobert 276. lag unfern der Tribas Terentina 314. von den Samnitern wieder erobert, und darauf die Landschaft von den Römern verwüstet 459. wird nach dem sabinischen Kriege wahrscheinlich Präfectur 474.

Atintaner, eine der nördlichen epirotischen Völkerschaften III. 527.

Attika, dreyfache örtliche Eintheilung II. 345.

Attische drey Stämme zweifelbaft: ionische vier, nicht als Kasten von verschiedenem Beruf zu verstehen I. 327. A. 753. 754.

Attisches Privatrecht kann bey den XII Tafeln nicht beachtet seyn II. 344. wohl aber die Verfassung 345.

Attius, nicht Attus II. A. 217.

Attius, L., dessen Pratextata Brutus I. A. 1150.

Attius Tullius, König der Volsker, gross in der Geschichte seines Volks H. 119. 120. erregt Krieg gegen Rom durch Arglist 122.

Attus Navius, gegen den König Tarquinius: Sabiner von Herkunft 1. 398. war ganz unzweifelhaft im Collegium der Augurn I. A. 891. sein Wunder und Standbild 399.

Auctoritas patrum und auctores patricii für die Magistraturen, gleichbedeutend mit der curiata lex de imperio I. A. 849. konnte einem Plebiscit vorangehen II. A. 805. Beyspiele II. 413. hauptsächlich bey Verwaltungsbeschlüssen angemessen 414. auct. senatus, Beschluss dem die Gemeinde ihre Beystimmung nicht gegeben II. A. 951.

Aufidena, samnitische Stadt 448 von den Römern erobert III. 421.

Aufstand der Armee im J. 408 u. seine Folgen III. 71 ff. erscheint in der livianischen Darstellung durchaus unglaublich 77. sein wahrer Charakter 78. 82. — der Privernaten und Fundaner im J. 420: 200. — in Latium im J. 426: 228. aufs strengste geahndet 230. — der Unterthanen Roms nach der Niederlage von Lautulä 268.

Aufstellung des römischen Heeres zehn Mann tief, von ältester Zeit her bey den Römern gebräuchlich: die Centurien der ersten Klasse in halben Rotten; hinter ihnen die der beyden folgenden I. 529. im Feldzug 451: III. 441. 444. in der Schlacht bey Sentinum 446.

Auftragung und Zurückverleihung des Grundeigenthums bey Einverleibung einer Bürgerschaft 332. II. 179.

Augur, verschiedene Angaben über dessen Standpunkt bey der Bestimmung eines Templum II. 701. 702. Augurn, waren vier, davon 2 von Numa, also für jeden der beyden ersten Stämme 2: I. 335. 336 durch das ognlnische Gesez wurden fünf aus den Plebejern zugewählt und dadurch neun III. 411.

gleichbedeutend mit der curiata Augurat war nach der richtigen An-

sicht auf die beyden ersten Stämme, und vor dem ogalnischen Gesez auf vier Mitglieder beschränkt III. 410. 411.

Ausbebung zu den Legionen tra ansschliesslich die welche in einer Tribus standen I. 521. Art sie gewaltsam auszuführen II. 210.

Augurium der zwölf Schicksalsvögel auf die Dauer von zwölf Säkeln für Rom gedeutet I. 248 -250.

Augustus hat vielleicht in der Absonderung der Plebs nrbans von den Tribus eine künstliche Erneuerung der fünf Classen versucht III. 402. 403. seine Eintheilung der Stadt war die sweekmässigste III. A. 350.

Muins, Q., 425 Consul, führt ein Heer nach Apulien III. 227. Magister Equitum bey Q. Fabins 433: 266. bey Lautulä geschlagen, lässt er sich niederhauen 268.

Auruni, ursprüngliche Form des Namens der Ausoner, daher Aurunci I. 77.

Aurunker, unter diesem Namen kommen die Volsker hey ihrem Einbruch in Latium vor I. 78. II. 103. A. 189. Campanien wird als ihre Heimat genannt. - der Krieg gegen sie um Cora und Pometia kommt bey Livius zwey, ja dreymal vor 104. werden 405 durch die vereinigten Romer und Latiner besiegt III. 101. mit Latium gegen Rom verbündet im J. 409: 147. unterwerfen sich Rom, werden aber von den Sidicinern hekriegt 198. sie hatten mehr als eine Stadt | III. A. 306.

Aurunkischer Krieg von 251 nnd 252, und volskischer von 259 sind dieselben I. 615.

Ausbürger, Proxenen und Isopoliten II. 87. Ausbürger: deren Unterschied vom Pfablbürger, ebd. Ausbebung zu den Legionen tra ansschliesilich die welche in einer Tribus standen I. 521. Art sie gewalsam auszuführen II. 210. lege sacrata, II. A. 990. seit Fabius und Decius Censur inten mebr nach den Centurien, sondern nach den Tribus gehalten III. 383.

Ansona, Stadt der Ansoner am Liris, durch Verrath von den Römern genommen III. 273.

Ansoner, Name einer Völkerschaft der Opiker, nach Aristoteles I. 71. 73. sie und Opiker, nach Antiochas dasselbe Volk, von Polybius irrig als verschieden betrachtet 73. auch von Strabe 74. wo Livius sie nennt schreibt er nach einem Griechen, und würde sie sonst Anrunker neunes 78.

Ausoner von Cales, Canton der Anrunker, mit den Sidicinern verbündet, während die übrigen Anrunker von ihnen bekriegt werdes III. 198. — um die Mündung des Liris falleu nach der Schlacht bey Lautnlä von Rom ab 268. doch Anfangs nicht ganz offenbar 272. werden darauf günzlich vertilgt 273.

Ausonien, bey den Alexandriners das südliche Italien, bey Apollonius die ganze Küste Italiens am untern Meer I. 26. für ganz Italien, bey spätern griechischen Dichtern I. A. 50.

Ausonische Inseln der orpbischen Argonautik I. A. 50. ausonische Sprache, volgare, ebendas.

Anspicien auf römischem oder fremdem Boden verschieden: Regel über ihre Wiederholung III. 222. blieben in den neuen Centuristcomitien, anders als in den Trihnsversammlungen III. 399, schon früh ein politisches Mittel zur Hemmnng der Volksgewalt 400, 411. der Glaube an sie schon früh wankend 459.

Auswanderung nach einem Ort mit dem kein Municipium bestand, begründete kein wahres Exilium

II. 73.

abrouppoi I. A. 497.
Aventinna, Aaselbst Tatins Grab
I 255. plebejiache Stadt auf demselben, von Ancus gegründet
454. dessen feste Lage — ausserhalb des Pomörium II. 340. bey
Varro nicht in der Beschreibung
der Stadt enthalten II. A. 659.
nach der ältesten Sage hat Romulus dort und nicht auf dem
Palatians die Auspielen beobachtet I. A. 618. kann bey der
Secession nicht geräumt gewesen
seyn II. A. 750.

Bänerliches Gewerbe, Bedingung des plehejischen Standes III. 346. Barharen haben oft durch Strategik, nicht immer durch rohe Gewalt,

gesiegt II. A. 1191.

Barberinische Bibliothek: ihre Sammlungen sind im achtzehnten Jahrhnndert verschleudert III. 466. Barka, kein Geschlechtsname, son-

dern wahrscheinlich persönlicher Beyname: der Bliz III. 718. Banerhöfe im Florentinischen, deren Verminderung seit dem Mittel-

alter II. A. 269.
Bayles flüchtige Skepsis üher die römische Geschichte I. Vorr. S.

viii.

Beanforts Werth nnd Mängel I. Vorr. S. VIII. seine Kritik des Kriegs mit Porsenna, sehr gelungen I. A. 1216. bat die über Camillus gallischen Sieg vollendet II. 618. verwirft mit Unrecht die Sendnng des Regnlus ganz III. 705.

Bedingungen des Vollbürgerrechts: zwey freye Ahnen, bäuerliches Gewerbe, und Nichtausübung von Handel nnd Handwerk III. 346. Befestigungsart der italischen Städte

III. 461.

Begrābniss durch Besteurung beyder Stände für Publicola und Agr. Menenius I. 620. II. 334.

Behutsamkeit: berkömmliches Gesez der römischen Feldherren III.

329.

Beklagter, dessen Recht hefolgt wenn die Partheyen verschiedenes hatten 11. 320.

Belagerung von Lilybäum der von Ostende zu vergleichen III. 710. Belagerungskunst bildet sich im fünften Jahrhundert zuerst bey den Makedoniern aus III. 209. von den Römern besonders vor Lilybäum angewandt 710.

Beleidigte, Volk oder Stand, richteten nach italischem Völkerrecht in eigner Sache I. 684.

II. 236. A. 467.

Belg n, mit andern Namen Kymern, oder Kimbern — von Posidonius Galater genannt II. 558. üher den Bhein her in Gallien eingewandert: — wohnten einst wenigstena bis zur Loire — daen wieder von den Galen zurückgedrängt: Verwandschaft mit diesen und Verschiedenheit 537.

Bellona: ihr weiht Appius Claudius einen Tempel III. 433.

Bellovesus und Sigovesus; gallische Sage von ihrem Auszug II. 582. Belohnnigen der Tapferkeit bey den Römern III. 141.

Beneventnm, Schlacht bey III.

608 ff. 478 mit einer Colonie besezt III. 637.

Berenike, Königin von Aegypten, Pyrrhus Beschüzerin III. 535. Berge Roms, jeder war eine arz

I. 671.

Besiz wird stets bey der Nnzung des ager publicus genannt, wolches der Pachtnng widerspricht: - er kommt vor als durch Erbe oder Kauf ühertragen II. 151. A. 275. Besiz und Besizen (possidere, possessio) solenne Ansdrücke für den Antheil der Einzelnen an dem ager publicus II. 161. A. 297. dieser war immer precar, and konnte von der Republik willkührlich eingezogen werden 164. ging verloren, als ob er durch ein Unglück zerstört ware - Eviction galt nicht gegen den Verkänfer 165. 166.

Betende, wohin gewandt sie standen, weshalb sie sich umdrebten

II. A. 1056. Bevölkerung von Rom durch den

ersten punischen Krieg stark vermindert III. 723. Bewaffnung, römische, nach einer Angabe von den Italikern ent-

lehnt III. 112. 544. Beynamen die von latinischen Orten hergeleitet sind L. A. 765. aus Proxenie oder Patronat II. A. 553. von Siegen oder Eroberungen beginnen erst von Scipio I.

616. Biceps und triceps, doppelt und drevfach II. A. 107.

Blindheit schloss wohl von Aemtern und Gerichten, doch schwerlich vom Senat ans III. A. 852.

Bliz pflegt heutigestags das Capitol zn verschonen und trifft oft die Peterskirche III. A. 919.

Bogud, karthaginiensischer Schiffs-

hauptmann nimmt den Consul Cornelius Asina gefangen III. 677.

Bojer brechen im J. 463 auf, dis Niederlage der Senonen zu rächen III. 501. am See Vadimo gauslich geschlagen 502. das folgende Jahr noch einmal von Q. Aemilius, und machen dann Frieden 503

Bolä erobert II. 523. - ein āquisches Volk II. A. 1023, Forderung dass die Landschaft unter die Legion getheilt werde 490. Folgen der Verweigerung 491. Bola von den Aequern belagert und entsezt 653. war vielleicht damals römische Colonie II. A.

Bonorum Possessio hat ursprünglich den Besiz auf dem Gemeinland betroffen II. 173, 174. Bostar, Feldberr der Karthaginien-

ser gegen Regulus III. 690. wahrscheinlich den Römern als Geissel ausgeliefert; die Erzäh-Inno von seinem qualvollen Tode ist aber wenig glaublich 706. Bottifier, allem Ansehen nach Pelasger I. 36. angeblich von Mes-

sapiern ausgegangen 167.

Bovianum im Lande der Pentrer, die reichste Stadt in Sampium, 437 von den Römern erobert III. 284. dann öfter geräumt und wieder erobert, ebendas., zulett 442 durch die Römer, worüber die Berichte verschieden sind 302, im ersten Feldzug des dritten samnitischen Kriegs von Ca-Fulvius eingenommen 421.

Bovilla und Lavinium mögen fü Antium zurückgegeben seyn II 293.

Britanniens ursprüngliche Bewoh ner waren Gallier II. 586.

Britomaris, Führer der Gallier, der sie zum Mord der römischen Gesandten antrieb III. 501. nachmals gefangen und im Triumph aufgeführt, ebendas.

Brode, in der Hungersnoth auf die Gallier geschleudert II. 615.

Brongus, die Sau II. 579. Brüchten, Verschiedenheit für Pa-

tricier und Plebeier II. 318. Brücke des Curius über den Canal von Terni, jezt nur mit Mübe sichtbar III. 487.

Brüderschaften, geistliche, doppelt, den bevden ersten Stämmen an-

gehörig I. 337.

Brundusium gehört nicht zu den Messapiern I. 167. sondern den Calabrern 166. wichtig zur Verbindung mit Epirus III. 191. erhielt nach dem Kriege des Pyrrhus römische Besazung 638.

Brunichius, ein Gothe II. A. 1345. Brunnen im capitolinischen Berg I. 255. II. 611. III. A. 524.

Brutates I. A. 307.

Bruti waren Plebejer I. 579. 580. Ihr Stamm von Lucius Brutus

abgeleitet 580.

Bruttier redeten Griechisch I. 70. waren die empörten önotrischen Leibeigenen, gemischt mit Oskern der Name bedeutet emporte Knechte 71. ist schon vor der Entstehung des Volks für solche Empörte gebräuchlich gewesen: - ihre Bildung zum Staat I. 109. aus gemischten Völkern, grösstentheils Oenotrern: viele griechische Städte durch sie zerstört 110. durch ihren Aufstand werden die Lucaner von den südlichen Italioten geschieden III. 183. bekriegt von Alexander von Epirus 191, ibre Macht da die der Lucaner Niebuhr, Röm, Gesch.

sinkt HI. 193. huldigen Alexander dem Grossen zu Babylon 193. 194. verbünden sich nach Agathokles Tode mit den Karthaginiensern 507, von C. Fabricius vor Thurii geschlagen 511. von Sp. Carvilius und C. Papirius unterworfen 613.

Bruttus, als Archeget der Bruttier

erfunden I. 109.

Buch de viris illustribus nach Borghesis richtiger Bemerkung aus Inschriften von Statuen compo-

nirt III. A. 122.

Bücher, die der Augurn und Pontifices enthielten die Rechtsregeln in geschehenen oder fingirten Fällen ausgedrückt - aus ihnen ist entlehnt was in der Art aus den alten Zeiten vorkommt I. 383.

Buchhalterey, doppelte, bey den Römern gebräuchlich II. A. 1319. Buchstabe O fehlt im etruskischen Alphabet, kann aber doch in der

Aussprache vorgekommen seyn I. 153. Buchstabendienst herrschte vielfach

in Rom III. 555. Bulla und Prätextata der Knaben I. 397.

Bündniss des Tullus mit Latinern und Hernikern L 389. - mit

Latinern und Hernikern bietet den Patriciern eine Hülfe zum Umsturz der licinischen Geseze III. 55. - unter italischen Völkern von welcher Bedeutung? 131. - zwischen Rom und Alexander von Epirus im J. 418 geschlossen 191. eine Makel für Rom und Ursache erbitterter Feindschaft mit Samnium 193. - ist nicht mit Sampium bey Caudium geschlossen worden III. A. 374. - zwischen Karthago und Rom während des Kriege des Pyrrhus geschlossen III. 592. A. 883. - zwischen Rom und dem agyptischen Königreiche: seine politischen Grunde 641 ff.

Bürger aus Latium, heisst der, welcher das Municipium geltend machen konnte, obwohl er es nicht that II. 75.

Bürgerliche Ebrlosigkeit traf nach dem poetelischen Gesez auch den condemnirten Schuldner, wie ehe mals den addictus III. 181.

Bürgerrecht ohne Suffraginm bedeutet beydes, die abhängige Sympolitie, und die isopolitische Befugniss II. 76. weises System seiner Ausdehnung im fünften Jahrhandert III. 377.

Bund des Sp. Cassins mit den Latinern, sein Inhalt, II. 43. 44. zuverlässig aber nicht vollständig gegeben 45.

Bundsgenossen, socii, die Ausdehnung des Ausdrncks ist zweifelhaft HI. 615.

Burgrecht und Landrecht II. 87. und A. 153.

Busta gallica II. A. 1209. Buxentum nach dem samnitischen Kriege im Besiz der Campaner III. 304. III. A. 208. campanische Colonie, um die Picentiner in Gehorsam zu halten 637. Bygoe, ihre Sortes I. 564.

Căcilier, Beziehung auf Căculus, den Erbauer von Praneste I. 419. Cacilins, L. Metellus, Prator 463 znm Entraz von Arretium gesandt, bleibt mit seinem gansen Heere III. 499.

Cacilius, L. Metellns, Proconsul 495 gewinnt durch Vorsicht und Geschicklichkeit die Schlacht von Panormus III. 702.

Cacinas etruskische Geschichte I. 14 Cadicius, M., Legende von der Stimme welche er vernahm II. 597. wann? H. A. 1176. der nămliche welcher zu Veji den Befehl erhielt II. A. 1175, schlägt dort die Etrusker 613.

Caeles Vibenna, in der etruskischen Sage I. 422, nach abweichenden römischen 423. - hier und dort ein Condottiere - ist für den Lucumo unter Romnius zu halten 330: auch für den Lucomo Tarquinius 424.

Caelius, durchaus nicht Coelius L. A. 926.

Caelins, wird schon unter Romnlus als mit der Stadt auf dem Palatinus verbnuden genannt I. 329. eigentlich aber Tullus Hostilius als Stifter betrachtet 330. verschiedene Angaben über seinen Anbau 388.

Caere, Grunde ein nahes Verhältniss zwischen dieser Stadt und den Römern anzunehmen - dis aber doch picht erweisend sind I. 427, 428, die etruskische Einnahme failt nichts weniger als in eine sehr frühe Zeit 427. wegen Verdachts der Theilnahme am tarquiniensischen Kriege gesüchtigt HL 98, ist im Lauf des fünften Jahrhunderts Präfectur geworden 474.

Căremonialgesez, rômisches, schwerlichkeit desselben III. 222. Caremonien, furchtbare, zur Weihung des samnitischen Heers im dritten Kriege III. 457. 458. Caeriter, aus dem ersten in das

zweyte Municipium herabgesest II. 77, sollen die Gallier geschla-

gen haben 622.

Caeritische Tafeln, begriffen neben den Namen sämmtlicher Bürger sympolitischer Orte auch die der in Atimie verfallnen Römer: sie waren nicht das Verzeichniss der Bürger isopolitischer Orte II. 76.

Calatia, oskischer Ort, von Capna abhängig III. 128, von den Römern 435 erobert 276, von den Samnitern wiedergenommen 296.

Calavier, die beyden, Häupter der Rom feindlichen Parthey in Capua: ibr freywilliger Tod III. 272.

Calendarien, Angeichnung von Ereignissen in denselben II. 4. Calender über die Rechtstage von

Cn. Flavins aufgestellt III. 369. Cales, Stadt der Ausoner, von den Römern 415 genommen und colonisirt HI. 198. erste latinische

Colonie nach dem neuen Verhāltniss mit Latium 199. Calpurnius, M. Flamma, Tribun,

rettet das römische Heer 488 auf Sieilien III. 683. Camerinum nieht mit Clasinm zu verweehseln III. A. 637, dort wird

451 eine Legion von den Galliern niedergehauen 442. Camerter schliessen ein vortheil-

haftes Bündniss mit Rom III. 329. Camillus s. Furius.

campestre II. A. 607. Campi Chaonii, Chaonische Cam-

per L. A. 234. campsare, Wechselbriefe stellen, II.

A. 1319. campus minor oder Caelimontanus II. A. 608. mit dem Marsfeld

verwechselt A. 827. Camuner von Rätischem Stamm I.

durch den pomptinischen Sumpf HI. 357.

Candia, venetianische Colonie II. 55. Canna, Schlacht hey, schwer zn denken im Sommer in Applien III. A. 344.

Canulejische Rogation über Einführung des Connubinm II. 435. Canusium, vor Zeiten gross I. 172. Griechisch und Oskisch dort gebräuchlich 173. nnterwirft sich

431 Rom III. 264. Capena, Colonie von Veji I. 134. muss entfernter als Nepet von Rom gelegen haben, II. A. 1044.

scheint nach 365 ganz römisch geworden zu seyn 643. Capenater erlangen Frieden, wahr-

scheinlich durch Unterwerfung II. 552. — und Falisker, entsezen 353 Veji 532. ihr Land 355 verheert — mislungener Versuch des Entsazes im Jahr 356. - neue Verheerung ihrer Landschaft, unglücklicher Zug der Römer im J. 359: 533. Capitalgeriehte zu Plinius Zeit von

den Tribus gehalten III. 394. HI. A. 557.

Capitolinische Fasten nnter Augustus aufgestellt HI. 31.

caput, Rubrik im censorischen Register - jede nachtheilige Veranderung in den dabey angezeichneten Verhältnissen ist deminutio eapitis I. A. 1280. eapita, Soldanweisnngen die einem

caput entspreehen II. A. 967. capitis causa, was eine deminutio capitis herbeyführte - daher sind es addictio, und possessio bono-

rum debitoris 1, 642. capitis deminutio, deren vormaliger

weiter Umfang in den censorischen Rollen I. A. 1280. II. 460. Canal anf der appischen Strasse Caricener, samnitische Völkerschaft,

deren Kastell sich im lezten Kriege lange hielt III. 635.

Carina, wo sie lagen I. A. 935. Erdwall derselben 432. Borgo daselbst 320.

Carmentalisches Thor, dessen Stätte H. A. 444. rechter Bogen als nnselig nicht hetreten 222.

Carseoli nicht im marsischen Lande III. A. 469. sondern im Aequerlande 447 oder 448 mit einer Colonie besest 312.

Caruentanische Bnrg II. 523.

Caruentum, dessen Lage II. A. 21. in der Aequer Gewalt 292.

Carvilius, Sp., erhielt den Beynamen Maximus III. A. 589. Consul mit Papirius Cursor 453 and 474 zur Beendigung der samnitischen Kriege 457. 613. erohert Amiternum 458. unterden Sieg des Fapirius über das geweihte Heer der Samniter 460, nach Plinius hesiegt er es selhst III. A. 663. hev Herculanum wird er von den Samnitern geschlagen 463. doch wieder siegreich halt er einen glanzenden Triumph, ebendas. errichtet eine colossale Statue des Jupiter auf dem Capitol, eine kleinere sich selbst 464, wahrscheinlich als Consul des J. 458: III. A. 727.

Carvilius, Sp. Ruga, durch Missverständniss als der erste genannt, der überhaupt in Rom eine Ehescheidung eingegangen III.

Cascade del Marmore oder von Terni: ihre Entstehung III. 486. Casci Aboriginer I. A. 247.

Casilinum ahhängig von Capua III.

erhalt 436 eine römische Colonie III. 279.

Cassier, nach dem Consul, sämmtlieh Plebeier, entweder ausgestoss en oder ühergetreten II. 195. 196.

Cassins, Sp., hat den Frieden mit den Sahinera, die Bande mit Latipern and Hernikern geschlossen I. 623. in seinem ersten Consulat ist den mindern Geschlechtern ihr Antheil am Imperium hergestellt II. 135. dürfte dem Handel der neun hingerichteten Widersacher des T. Sicinius nicht fremd gewesen seyn - die Mindern hingen ihm an 145. Wahn dass die Plebes üher ihn gerichtet hahe 188. Da es unglaublich war dass sie ihn vernrtheilt hätte, ward erfunden dass der Vater es gethan, wenigatens gegen ihn gezengt habe: andre Erfindungen um zu erklären 189. Erzählung über ihn aus der graechischen ansgeschmückt: er ward vom Populus der Geschlechter verurtheilt 190, seine Schuld schien nnzweifelhaft weil es für gewiss galt dass das Volk ihn schuldig gefunden habe 191. Dio glaubt ihn ein schuldloses Opfer 192. doch ist sehr möglich dass er würklich nach der Königsgewalt getrachtet hat 193. Weihgeschenk von seiner Hahe: - Standbild 195.

Cassius, Sp., in der Erzählung von den hingerichteten neun Tribunen, müsste ein Nachkomme des Consuls gewesen seyn II. 466-

Cassius Hemina, sest die Gründung Roms wie Ennius I. 301, wann er schrieh II. 10.

Casinum auf der latinischen Strasse | Castrum am obern Meer, unsicher

wann als Colonie gegründet III. 473. 638.

Castula, verschollene etrurische Landstadt bey Diodor, von den Römern erobert III. 332.

Catilina, Held der florentinischen Chroniken II. A. 1345. seine Verschwörung, mit Recht ein patricium nefas genannt III. 13. A. 10.

Cato warf den Römern Gleichgültigkeit für ihre alte Geschichts vor III. 683. seine Origines, wie geordnet: gewähren den Plan für Appian I. A. 2. Erzählung von der Troen Niederlassung und den Kriegen mit Latinau und Tarmus 214. A. 553. Zeitbestimmung der Gründung könes Zeitbestein-Catonisches Aerz: sehwerlich von Caton erfunden III. A. 293.

Catull (XXXIV.) Scaligers Emendation erläntert I. A. 883. Caudiner batten Isopolitie mit Rom

II. 72.

Candinische Legion von dem Canton der Candiner benannt III. 262. Caudinisches Unglück III. 245 ff.

Candium, eine der grössten asmnitischen Städte, am Schitterung über das schmachrolle Andenken vertigt III. 245. die Römer haben daselbat ohne Zweifel eine verzweifelte Schlacht verloren 246. der Friede von Candium 252 ff. Folgen des Siegs für Samnium 260. nicht fern von Caudium werden die Samniter 434 geschlagen 273.

Celeres, die Patricier I. 367. Celten, Angaben welche ibre Ein-

wanderung in Italien um Ol. 93. sezen II. 575-577. Beweise für diese Zeitbestimmung 578-580. dawider allein die livianische Angabe: deren Nichtigkeit 581.

582. — die am adriatischen Meer waren (nach Skylax) zurückgebliehene 577. wohl die Bojer 578. Ueberreste der celtischen Berölkerung in Spanien 583.584. Celtiberer, nicht Iberer von Celten heberrecht anndern Iberer welch

beherrscht, sondern Iberer welche Celten bezwungen haben II. 583. 584.

Celtiker in Spanien II. 582.

Ceno, Hafenstadt von Antinm, eingenommen II. 277.

Censoren, eine Zeitlang Collegen der consularischen Tribunen und zn ibnen gezählt II. 441. nach der Verfassung von 311 durch die Curien erwählt 438, 446. durch die Centurien bestätigt : daher diese in der Folge zweymal für sie stimmten 446. Anwendung der Ernennung des Consul major - 447. im J. 350 kam die Wahl an die Centurien: anfängihre Geschäfte 447. lich gering, - Macht in Senat. Ritteretand and Stamme einzuschreiben und darans zu tilgen 448. sie konnten das Bürgerrecht mehren oder mindern, aber nicht ertheilen noch ganz entziehen 451. Hinznfügung von Tribus durch sie, heisst nur dass das Gesez darüber von ihnen in Antrag gebracht ward 452. Verwaltnog des Vermögens der Republik war den Censoren, unter Einschreiten des Senats, ganz überlassen 454. nach dem Recht des consul maior erwählt bleiben auch nachher die vornehmste Obrigkeit II. A. 905. sind dem Gesez nach sehr frey in Verwaltung der Bürgerregister III. 347. erste, waren schon 311 im Amt, und nahmen nach Entførning der Militartribnien die ganne Gewalt an sich II. 463. von 376 mussten abdanken weil siner von ihnen Plebejer war II. A. 371, dreymal errahlt im das verpfländete Eigenthum ummischreiben, – die Absicht versitelt 675. – in Siellien wogen des Census der Aristokratie III. 731. Censoriaus, Beyname des C. Marcies, unsicher weshalb III. 651.

Censorische Machtfülle zeigt sich vornehmlich in Besiehung auf die Freygelassensen II. 451. — Notation war kein Urtheil 449. welche Handdungen sie traf 450. 451. Rollen, älter als die gallische Zeit, waren erhalten und keht 3. Verzeichnisse der Bürger, und Grundbücher der stenerpflichtigen Ländersyen nach Regionen 460.

Censur, als Theil des Decemvirats, war mit der städtischen Prätnr verbunden; daher Ap. Clandius der erste Censor genannt ist II. 368, ihre Dauer durch Mam. Acmilins beschränkt 478. verliert bev der Umhildung des consularischen Militartrihunats, im J. 350. die Geschäfte der städtischen Pratur 492. zwischen hevden Ständen getheilt III 173. ohne vorhergegangenes Consulat höchst nagewöhnlich 345, veranlasst nngehenre Schreibereyen 350, scheint hisweilen mit der Prätur vereinigt gewesen zu seyn, doch gewiss nie mit dem Consulat 356.

Censuren, in alterer Zeit oft um mehr als fünf Jahre aus einander liegend III. 651. aber kürzere Zeit wohl nur in dem Beyspiel des Q. Fabius und P. Decius 374. wichtige Einrichtungen dieser Censur, ebendas. u. ff. die des Fabricins und Papns (471) herühmt durch Ansschliessung des Rufinns III. 651.

Census begriff nor Eigenthum, remancipii I. 503. bey dessen Bestimmong waren wahrer Worth und Veranschlagung naterachieden, aber nach einem ganz andern Princip als zu Athen II. 457. willkhirliche Ansenng deselben, gah die Centarion in die Gewalt der Regierung 461.

Censuszählungen der ältesten Zeit sind völlig acht, ihre Fluctnationen I. 613. 614. begreifen neben den Römern auch die Summe der Capita aller isopolitischen Orse II. 78 u.ff. hetreffen nur die Erwachsenen mannliches Geschlechts oder die Waffensahigen Beweis dafür 81. Unmöglichkeit dass nater den Zahlen bloss römische Bürger verstanden seyen 80. 81 ihr Steigen and Fallen zeigt nur Veränderung in den isopolitischen Verbindungen S2. die von 280 (nach Dionysius, berichtigt) and von 289 (nach Livius, herichtigt) - grosse Verminderung der Capita II. A. 560. von 294, woran die Capita der Volsker fchlten 289. von 295, verglichen mit dem von 289: - erklärt sich durch das Municipium der Volsker von Antium und Ecetra 289, sind in Livius Epitomen unsicher III. 497. 650. die des Jahrs 454 richtig heurtheilt in Bezug anf die darin enthaltenen Plebejer III.

A. 711.
Centesimä in der Zinsrechnung wahrscheinlich erst seit Sulla aus Griechenland nach Rom übertragen
III. 64.



centum gradus am Capitol stürzte der latinische Prätor hinah III.

A. 239.
Centumviralgericht, delegirt von den einzelnen Tribus; seine Befug-

nisse III. 648, A. 1011. 1012. Centumvirn, plehejische Richter, von Servius eingesezt I. 472. centuriae primo vocatae der neuen

centuriae primo vocatae der neuen Ordnung kommen suerst im J. 449 vor III. 404.

Centuristcomitien durch die der Tribus immer mehr verdrängt III. 34S. die der neuen Anordenag in vier wesentlichen Punkten von den Trihutcomitien verschieden 399.

Centurien, die Geschlechtstribus hiessen zo, weil sie 100 Geschlechter enthielten I. 354. drey neue, des Tarquinius, waren Stämme, nicht bloss Reutergeschwader 440. das Verhältniss dieser zn den Curien ist nicht sicher zu

errathen 441.

Centurien des Königs Servins, ihre Verfassung ist von Livius deshalb heschrieben worden, weil sie mit der ehen so genannten in seinen Tagen gar nichts gemein hatte I. 479. weil sie längst abzekommen war, sind sein Bericht und der des Dionysins abweichend und mit Irrthumern behattet - ungleich achter ist der ciceronische 478. andre abweichende Angaben bey Plinius und Gellins 479. irriger Wahn beyder Historiker dass der Unterschied nach den Klassen, die vorher sich gleichen Bürger betroffen bahe 479. ihre Gesammtheit hundert and fünf und nennzig 499. den Klassen zugeordnet, sind fünf: par eine der Zimmerleute 498, 534, 535.

ibre Comitien im Felde I 534: 535. erstes Gesez welches sie beschlossen 590. gelten Dionysins immer für das sristokratische Element der Verfassung, daher er was von den Curien gilt auf sie überträgt II. 202. werden 271 znr Consulwahl berufen nm zu heruhigen 205. zur Theilpabme au Kriegserklärungen wie an der Gesezgebung herechtigt 209. dies Recht wird anerkannt 481. hatten den seit 273 durch die Curien ernannten Consul zu bestätigen 214. dies geschah zum Schein durch die Clienten 215. ibre Befugnisse durch die XII Tafeln erhöht, 361. Beyspiel des ersten von ihnen gehaltenen Halsgerichts 362, verleihen das Consulat seit dem Decemvirat 409. mit welcher Beschränkung? II. A. 795. im Jahr 286 nur durch die Clienten dargestellt 260. ihre Zusammensezung stand in der Gewalt der Censoren und Regierung - daber oft der Ausfall der Wahlen ganz gegen des Interesse des Volks 461, ihre Nennnng nach den Namen der Trihus ist nur aus der spätern Uebertragung auf diese hegreitlich III. 394. der Achtern und Jüngern in der neuen Stimmordnung 399.

oranung 393. Centurie in der Legion, ursprünglich 30 Mann, einer aus jeder Tribus, 1. 521. vgl. III. III. 4 als diese nur 20 waren, nach demselhen Prinzip, zwanzig Mann II. A. 775. der Römer und Latiner, je zwey zu einem Manipel verbunden II. 28. A. 35.

Centurie (agrarische) von hundert Heredien oder zweyhundert Jugern Banfeld, war die Flur einer Cnrie II. 177. von hundert Jugern hat es keine gegeben II. A. 329. plebejische, in 14 Hufen angewiesen II. A. 1103. von sweyhundertzehn Jugern betiehen sich auch auf die plebejischen Hufen II. A. 355.

Centurienheschlüsse vom Veto der Cnrien hefreyt III. 170.

Centurienordnung kann von Tarquinius nicht abgeschafft seyn I. 572.

Centurienverfassung, die servianische, ihrem ursprünglichen Zwekke nicht mehr entsprechend III. 376 ff. auch nicht durch fortschreitende Aenderungen anfrecht erhalten 380. war schon für Cicero, Livins und Dionvsius offenhar eine Antiquitat 388. 389. ihre gänzliche Umbildung im Entwurf vorgelegt 382 ff. die nene wurde wesentlich anf die Tribns gegründet 383, die richtige Ansicht darüber ist bereits im sechszehnten Jahrhundert, wahrscheinlich von Faernus vorgetragen 390, 400, Einwendungen gegen dieselbe, und ihre Beseitigung 401 ff. die neue Ordnung braucht nicht erst nach Abschluss der 35 Tribus eingeführt zu seyn 404.

Centurio hatte nur doppelten Sold II. A. 970, in der römischen Armee ist nur als ein Unteroffizier zu betrachten III. 75.

ceps, die Endsylbe, hat an sich keine Bedentung II. A. 107.

Cermalus, nicht Germalus oder Germalum, oder Cermalum 1. A. 932. dessen Lage I. 431.

Cerestempel, dessen Lage, - gehörte der Plebs, - Kasten der

Gemeinde daselbet und Spenden 1. 690. demselben war die Busse aus dem ieilischen Gesez verfallen II. 326. eigentlich nicht dem publicum II. A. 664. Cesausa in Sampinm von L. Sci-

esauna in Samninm von L. Scipio genommen, wahrscheinlich eins mit Diodors Kerannilia III. 424, 428, III. A. 619.

Cesennia (unsicher III. A. 442) von den Samnitern 439 genommen III. 296, von den Römern wieder er-

obert 303.

Chalkedon, dessen Einnahme durch
einen Minengang wird nur auf
Ktesias beruhen II. A. 1063.

Chalkidier Gründer von Kuma III. 204. 205. besassen die phlegräische Ebene vor der Ansbreitung der Tyrrhener 206.

Chaoner s. Choner. Charilaus öffnet den Römern die

Thore von Neapolis III. 216. Chone, oder Chonia, Land der Choner I. 66. Choner, die nördlichen Oenotrer I.

54. auch Chaoner genannt 65. hatten im peloponnesischen Kriege die Hegemonie in Epirus III. 530. standen unter wählbaren Königen aus einem bestimmten Geschlechte, ebendas.

Chronologie der römischen Könige durchaus ersonnen, mit Ausnahme viellticht des lezten Königs I. 282grischische in älterer Zeit, ihre völlige Unzuverlässigkeit I. A. 1224-

Chronologische Fehler in Livius VIII. und IX. Buch über Alexander von Epirus, und Alexander den Grossen, erklärt II. 636. 637.

Cicero, (Brut. 16.) eine Emendation begründet I. A. 835. de Rep. über die servianische Centurienverfassung emendirt und die Verderbniss erklärt I. A. 1039. seine Rede pro Quinctio in ihrer rechten Bedentung III. A. 286, er beseugt, dass bey Caudinm würklich eine Schlacht vorgefallen 247. selbst Volsker ist er bekannt mit der alten Geschichte der Aequer und Volsker 314. ist gleichgul- | tig gegen Alteinheimisches 366. in seiner Darstellung von Cn. Flavius Verdiensten ist einiges absichtlich in falsches Licht gesezt 369. weicht von Livius und Dionysins ab in Betreff der Centurien 388. Phil. II. 33. erklart 398. über die Entstehung des Augurats ist er im Irrthum 410. 411. sein Geschlecht wird anf Attius Tullins bezogen II. 120. sein Name ist in die Volkssage übergegangen bey Rieti and Terni III, A. 713.

Cilnier zu Arretinm I. 137. ihr Geschlecht aus Arretinm verbannt, von den Römern 445 zurückgeführt III. 335. erhielt später die Treue der Stadt 432.

Cimetra, verschollener Ort in Samnium, von Fabius 449 erobert

III. 428.
Ciminischer Forst, die Berge von Viterbo III. 326. seine Wildheit

von Livius übertrieben 327.
Cincius, L., wie er die Gründung
Roms bestimmte I. 302. nach
welcher Ansicht 304. 316.
seine ansgezeichnete Persönlichkeit und Schriften 303.

Cingilia, Stadt der Vestiner, von D. Brutns 424 erobert III. 221. Cinna, unsichrer Ort bey Diedor, wo die Römer eine Schlacht gegen die Samniter gewonnen III. 270.

Circeji, von den Volskern erobert, H. 122. die Colonie ansgetrieben, and durch eine volskische ersest II. 123. 292. Colonie — 551. feindselig 656. 657. mit Latium vereinigt III. 104.

Circus maximus von Tarquinins für die Curien angelegt I. 400. flaminischer für die plebejischen Spiele bestimmt, wie jener für die des Populus II. 407.

classis prima et secunda der spatern Centurien, wahrscheinlich auf dem Unterschied der ländlichen und städtischen Tribus bernhend III. 398.

classis and classicus: der Ausdruck kam übertragen schon bey Cato vor III. 401.

classe pugnatum ist so viel als classe procincta II. A. 1015. Claudier, Anfnahme zu Rom; er-

sezen als Gens die Tarquinier I. 621. — wahrscheinlich bey dem Friedensschluss mit den Sabinern 623. Charakter des Geschlechts 665. gehören zu den mindern Geschlechtern II. 133. A. 248.

Claudius, ein unbekannter, zur Zeit des ersten punischen Kriegs, liess sich eine Statue mit einem Diadem sezen III. 355.

Claudius, Appius, I., was vou ihm erzählt wird, ist wahrscheinlich aus den Gedächtuissschriften des Geschlechts gezogen — seine empörende Härte I. 665.

Clandins, Appius, II., vom Senat nm Consalat bestimmt II. 210. um den publilischen Rogationen an widerstehen zum Consal ernannt II. 249. bekämpf Publilius mit Hohn und Wath — wird überwälzigt 250. sucht Rache 256. seine Tyranney gegen das Heer: desson Flucht, sein Wüthen: Anklage wider ihn, sein Tod II. 257-259. (ob er sich damals entleibte? vergl. A. 754).

Claudius, Appius. (der Decemvir) - Seele der Decemviralgesezgebung, hat das Vertrauen des Volks II. 377. Ob er ein Sohn des Consuls von 283, oder nicht vielmehr dieser selbst war? II. A. 754. der erste im Decemviralcollegium, und vorherrschend 379. wird als erster Censor genannt 368. sein Frevel gegen Virginia 393 ff. erlaubt am ersten Tage eine vorläufige Verbürgung ohne zu decretiren 395. giebt am zwevten Tage vindicias secundum servitutem, apricht Virginia nicht als Sklavin zu II. A. 773. Anklage, Troz, Einkerkerung und Tod 418, 423, 424,

Claudius, Appius, des Decemvirs Enkel: II. A. 754. scheint im J. 352, die Einsage einzelner Volkstribunen gegen die Mehrheit eingeführt zu haben II. 495.

Claudius, Appius, der Blinde: sein Charakter und Streben ist in der ganzen römischen Geschichte sehr auffallend III. 344. die Folgen seiner Würksamkeit waren durchaus wohlthätig, ebds. er war Censor, ohne Consul gewesen zu seyn 345. insultirte den Senat vielleicht aus Rache, ebds., nahm die ganze Masse der Libertinen, wenn auch aus verständiger Absicht, in die Plebs auf 352. dagegen war er feindselig gegen den ächten plebejischen Stand 353. und besonders gegen den plebeijschen Adel 354. dachte das licinische Gesez zu brechen, doch schwerlich ernstan Tyranney 355. längerte seine Censur ungebührlich: durch den Tribun L. Furius zur Abdankung gezwungen III. 356. seine grossen Bauwerke 356 - 362.verwendet dazu ohne Senatsbeschluss die Staatseinkunfte 362. Spuren seiner poetischen Bemühungen 366. A. 535. der älteste römische Schriftsteller in beyderley Rede 367. er soll dem Cn. Flavius bey Abfassung der legis actiones behülflich gewesen 370. im J. 450 Consul gegen Samnium 429, nach einer wichtigen Inschrist siegreich in Samnium und Etrurien 430. findet sich in gefährlicher Lage in Etrurien 432. durch Volumnius unterstüzt siegt er 433. im J. 451 Prator und an der Spize eines Heers 436. von Fabius zurück gesandt 440. wahrscheinlich im J. 454 Dictator 466. drey Male Interrex, und das eine Mal wurde sein Troz vom Tribun M'. Curius überwunden 482. er entscheidet in hohem Alter durch seine Strafrede den Entschluss des Senats gegen Kineas und Pyrrhus 570-578.

Claudius, Appius, Consul 482, betreibtdas Bündniss mit den Mamertinern III. 660. geht nach Sicilien über, und schlägt erst Hiero 664. dann auch die Karthaginienser vor Messana 665.

Claudius. C., rath die Tribunen zu morden II. 437.

Claudius, M., der falsche Ankläger II. 393. 396. 397. wird landflüchtig 424.

Claudius, M., Glycias, von P. Claudius zum Dictator ernannt nach der Schlacht bey Drepana Hl. 715.

Claudius, P., Sohn des alten Ap- | Clienten, Hörige I. 359. erhielten pius, von frevelhafter Gesinnung III. 355. im J. 497 Consul führt er Truppen nach Sicilien zur Unterstüzung der Belagerung von Lilyhaum 712. verhöhnt die Augurien 713. im Hafen von Drepana ganzlich geschlagen, ehds , ernennt zum Gespött seinen Clienten M. Claudius Glycias zum Diotator 715, zu einer Mult verurtheilt hat er sich wahrscheinlich selhst das Leben genommen. ehds.

Claudius, der Kaiser, Fragmente seiner Rede über die Aufnahme lugdnuensischer Gallier in den Senat I. 422. emendirt I. A. 923. dessen tyrrhenische Geschichte

13.

Claudius Quadrigarius Annalen begannen von der gallischen Eroberung II. 2. ist wohl der von Plutarch angeführte Clodius 3. über die Zeit des gallischen Zugs an den Anio wohl nur misverstanden II. A. 1251. sezte das Gefecht gegen die Gallier am Anio in 388: II. A. 1304. Schilderning des M. Manlius aus demselhen II. A. 1327.

Clausus, Eponymus der Claudier

L 621. Clientel, von Dionysius mit der Penestie verglichen: aber zu Rom wenigstens höchlich veredelt I. 359, ihre erhliche Fortdauer 360. geheiligte gegenseitige Gewissenspflicht 362, von Dionysius anfänglich mit der Plehs verwechselt 654. weiterhin und durchaus von Livius auf das hestimmteste nnterschieden und der Plehs entgegengesezt 655-657. ihr Wesen ist sogar unverträglich 658.

von den Schuzherren Instenstellen als hittlichen Besiz 361. IL 167. ihre Pflichten und Rechte L 361 ff. der Könige 368. früh in die Centurien gemischt: dienten jedoch nicht in den Feldlegionen 522. welche Aerarier waren, stimmten in den Centurien 659, waren meistens Handwerker I. A. 1340. clious, der Fahrweg auf römischen

Strassen III. A. 518.

Cloaca maxima, für das Velahrum. ibr Ban I. 433, andere Cloaca unter dem Forum, von der Sahura her; von Travertin, also ein neuerer Bau: wahrscheinlich von ihr zu verstehen was von der Aushesserung gesagt ist 433. 434. Noch andere Zuleitungen - und ein verschiedenes System von Abwässernng 435.

Clolia and ihre Gefthrten, doppelte Sage I. 609. 610.

Clölier, gehören zu den mindern Geschlechtern II. 133.

Clolius ist Aequer, seine Volker werden Volsker genannt II. 505. Clupea von Regulus zuerst in Africa eingenommen III. 687. dorthin rettete sich der kleine Rest des geschlagenen Heeres 635, wurde nachher tapfer vertheidigt 696.

Clusium nimmt 450 am etruskischen Kriege Theil III. 432. ist hey Frontinus unrichtig für Assisi gesezt III. A. 640.

Cluvia, Ort von unbekannter Lage. 437 von den Samnitern erohert III. 283. die römische Besaznng hingerichtet, ebds., dann wieder von den Römern erstfirmt, ehds. Coalition von Nord- and Süditalien, besonders auf Tarents Betrieb versucht III. 509, doch vereitelt 517.

Coetus, Gesellschaft, eigenthümliches Wort der Staatsrechtslehre II. A. 80.

Cognomen, von abhängigen Orten abgeleitet II. 361. von Livius schon zuweilen vor den Geschlechtsnamen gestellt III. A. 622.

Cohorte in der alten Bedeutung III. 113. anstatt dieses Worts gehraucht Livius für die ältere Manipularlegion accies und agmen: — hey dreissig Tribus enthielt sie 900 Mann, bey zwanzig 600, daher Dionysius erklärt I. A. 1093. III. 115.

Coitio patriciorum ad prodendum interregem I. 587.

Collinisches Thor: hey demselhen werden 389 die Gallier hesiegt 111, 89.

Colmatur der Chiana I. 147. schon von den Etruskern im Delta des Po geübt 148.

Colonen, gulaxi, gpoupd, gpoupei, I A. 1341. II. A. 82. plebejische, zu Lavici; die Veteranen ans 10 Trihus II. A. 958. ihre Normalzahl (300) kommt auch noch in den apäteren Beyspielen vor III. 203.

Colonen zu Ardea, nicht von der Art wie die ältesten römischen II. 508. venetianische zu Candia 55. Colonia, Gesammtbeit der Colonen,

ursprünglich obne die alten Ein-

wohner II. 52.

Colonien, römische, sehr alte Definition derselben II. 49f. II. A. 80. sezte eigentlich einen schon bestehenden Ort voraus 50. vo die Colonen als Besaxung angesiedelt werden und ein Drittel der Feldmark erhalten II. A. 82. deren Ergänzung durch den Willen des Souverans II. 53, 54, verhalten sich zu Rom, wie Söhne die in der Familie sind 54. kleine Abbilder des römischen Volks 54. II. A. 89. alteste, hatten dreyhundert Colonon: jeder erhielt zwey Jugern 55. wie es zu verstehen, dasa die alten Einwohner das römische Bürgerrecht erhielten 56. als un terthanige Sympolitien 69. von 300 Mann, einer aus jedem Geschlecht - fortdauernd wenigstens zehn aus der Curie 261. ihr Contingent II. A. 449. romische nach dem Bunde an Latium überwiesen III. 105. latinische als Granzfestungen zu betraehten 199 in beyden sind die gegehenen gemeinen Rechte unveränderlich 694.

Colonien von Alba II. 24. gemeinschaftliche verbündeter Völker 44. Colonien, griechische, deren Eigenthümlichkeiten und Unterschiede

von den römischen II. 49. Coloss des Sp. Carvilius III. 496. Columella zeigt sieh unkundig in der alten römischen Geschichte III. A. 19.

Cominium im J. 453 von Sp. Carvilius helagert III. 459. erstürmt 461. aufs Nene erobert von L. Postumius 470.

Cominins, L., Kriegstribun, entscheidet den Sieg bey Imbrivium III. 228. Cominius (Pontius) nicht Cominus

II. A. 1212. Comitialtage: wie weit sie zu Rechtsverhandlungen gültig waren? III.

368. A. 539. Comitiatus maximus, die Versammlung der Centurien L. 478.

Comitten haben ausser der Ahgabe von Freylassenngen nie eine Stener beschlossen II. 456. unter Vor-



atand der Priester: - Curien II. | Concilia, der Völker, gleichbedeu-A. 719. der Curien, beschlossen unter den Königen Geseze, Krieg und Frieden I. 382. Beweis dass sie die Versammlung der Patricier waren 372-374. wählten, und verliehen hernach das Imperium 373, unter Anwesenheit und Vorstand der Priester welche mit den Centurien nichts zu thun hatten II. 253. der Centurien: - ihre Befugnisse I. 535. 536. ihre Beschlüsse bedurften unerlässlich der Bestätigung der Curien 535. erhielten ihre Bestätigung in allen Fällen wo nachher fünf Zeugen erfordert wurden 536. im Lager; ihr Eigenthümliches 534. müssen immer an einem Tage beendigt seyn III. 391.

Comitium, vom Zusammentreten der Geschlechter genannt I. 257. Ort des Zusammentretens der Römer und Quiriten 323. der Patricier I. A. 746. Lage desselben I. A. 623. und Forum: - Oertlichkeit - beyde zusammen Forum in weiterm Sinn, von Hallen umgeben, beyde geschieden durch die Rostra I. A. 990. - 6 xpáτιστος της άγορας τύπος: Ι. Α. 1205. ἐπιφανέστατος τῆς ἀγορᾶς τόπος - τὸ χράτιστον τῆς ἀγοpās II. A. 720.

Commercium hatte nur ein Inquilinus, nicht der Ausbürger II. 88. bestand vor den XII Tafeln zwischen den Ständen nicht 316. 317. nachher für beyde Stände ganz frey 374. wurde den unterworfenen Hernikern genommen III. 306. in Sicilien nach der Eroberung aufgehoben 730.

Concession, entspricht der Occupation II. A. 301.

tend mit dropa II. 35.

Concilium. Versammlung eines Theils der Nation I. 468. concilium populi, Versammlung der Patricier, - wo es in der Geschichte vorkommt 469. schliesst den Frieden mit der ausgewanderten Plebs 675. A. 1344. im petelinischen Hain II. A. 1337. der Plebes: wenigstens Obrigkeit und Senatoren waren den tribunicischen Vorträgen zu widersprechen befugt 240, mussten vor Sonnenuntergang zum Schluss gebracht seyn: Verzögerung und gewaltsame Störung 241. auf die Nundinen beschränkt: - Verhandlungen vor demselben mussten an einem Tage vollendet seyn. oder wieder alle Stufen durchgehen 244. Besprechungen über eine Rogation waren nicht so beschränkt II. A. 487, ward erst 298 Zweig der Gesezgebung, als der Senat die Verpflichtung erkannte einen Beschluss desselben in Erwägung zu nehmen 247.

Concio. Besprechung mit dem Volk, unterschieden von der Verhandlung zur Abstimmung: - concionem habere und agere cum populo: - concio von comitiatus und concilium unterschieden zur concio ward die Gemeinde für den Consul durch die aeneatores, das Heer der Centurien durch die cornicines berufen II,

A. 487.

Concordia, ihr Tempel von Cn. Flavius gelobt III. 372. wurde ganz von Erz erbaut 373.

Connubium, Kinder aus Ehen ohne solches, stören den Frieden aristokratischer Republiken und werden in Colonien gesandt I. 176.

dass gedacht ist, es habe deu Römern gefehlt, zeigt dass die Alteste Sage in ihuen keine Colonie von Alba sah I. A. 628. folgte aus der Isopolitie: hestand für die Romer mit Alba, den Latineru und alleu Italikern II 88. 89. Meynung dass die alten Latiner es nicht gebaht, ist ganz irrig II. A. 89. bestand nicht von Alters her zwischen den römischen Standen 316, durch die XII Tafeln bloss nicht gestattet 375. nicht abgeschafft: ihr Mangel schwächt den patrieischen Stand 380. 435. der Titier mit den Sabellern II. A. 756. wurde den aufgestandenen und besiegten Hernikern entzogen III. 306.

Consensus, Beschluss II. A. 80. Consentia, Metropolis der Bruttier I. 111.

Consul, Varros und Attius Etymologien des Namens falseh - er hedeutet nur einen Collegen I.

Consul major - wer diesen Vorrang hatte I. A. 1143. (ursprunglich) der aus den grössern, minor der aus den mindern Geschlechtern II. A. 133, von 273 his zum Decemvirat, der von den Curien ernannte: der Erwählte der Centurieu hiess dessen College 213. 214. II. A. 424.

Consuln, während der ersten Secession durch die Chrien ernannt 1, 675, der Jahre 269 und 270 unmöglich von der Gemeinde erwählt Il. 205. Wahl der Nachfolger war die lezte Handlung der abgebenden II. A. 492. wiesen Klagen gegen Begünstigte ab 325. aus den Patriciern, mit Provoeation, durch die Centurien zu erwählen: Verfügung des duilischen Plebiscits II. 407. - aber ohne Zweifel sehon durch den Ver gleich bestimmt 408. - der Name anstatt des früheren, Prätoren, eingeführt II. A. 792.

Consularische Fasten haben die Dietatur des Papirius Cursor wahrscheinlich auf ein Jahr ausgedehnt III. A. 337.

Consularische Gewalt, Gegenstand

der terentilischen Rogation II. 315. Consularisches Heer am Ende des

3. Jabrhunderts, bestand nur aus einer Legion, worin 30 Centuries Triarier, und 50 andrer Schwergerüsteter waren H. A. 570. vgl. II. A. 612. seine gewöhnliche Stärke zwey Legioneu III. I42. 152. 249.

Consularisches Jahr, 264 und 265 fehlen bey Livius nicht durch einen Irrthum II 117. sein wechselnder Anfang III. 146. 305. 334. III. A. 258, 111, A. 329, III, A. 337. III. A. 342. III. A. 389. III. A. 672. es begann 278 und 291 am 1. Sextilis II. 231, 284, von 305 his 355. an den Iden des Decembers 11. A. 831. seit dem mitnischen Gesez auf die Iden des May hestimmt III. 494.

Consulartribunen von den Tribus erwählt III. A. 568.

Consulat, muss ursprünglich bestimmt gewesen seyn zwischen Populus und Plebs getheilt zu werden I. 581. wie es den Commentarien des Servius gemäss war, muss zwischen beyden Ständen getheilt gewesen seyn 476. in welchen Hinsichten geringer als die königliche Gewalt 582, dasselbe zu suchen wird von Publicola dem einzelnen Bürger gestattet 588. Rogation von neun Tribunen dass es zwischen den Ständen getheilt werde II. 434. beyde gleiche Wählbarkeit haben sollten 436. durch das licinische Gesez zwischen beyde Stände getheilt III. 7. behält auch noch neben der Prätur Jurisdiction 38. 39. wird auch von vornehmen Plebejern zu häufig bekleidet 79. dem Gesez nach vielleicht schon seit 408 in beyden Stellen den Plebejern offen 80 gewiss nie mit der Censur verbunden 356. Consulwahl, erste, nach den servia-

turien gehalten I. 579. auf Senat und Curien übertragen: die Genturien darauf beschränkt anzunehmen: — sie verweigern dies im J. 269: II. 202. die Uebertragung von den Centurien an die Curien ausdrücklich bezeugt II. A. 397. das Geschehene beweist sie 205. Beweise dass sie in 269 fällt — aus der Angabe der Jahrszahl 206—208 ff. — 273 zwischen Curien und Centurien getheilt, wo-

nischen Gesezen, durch die Cen-

213. 214. Consus, der Gott verschwiegener Ueberlegungen I. A. 629.

bey es bis zum Decemvirat bleibt

Conventio in manum, Kindschaft I. A. 634. sie war, aber nicht die Ehe überhaupt bey den Römern schwer zu lösen III. 415.

Conventus: so hiessen ohne Zweifel auch die Gesammtheiten der römischen Bürger in isopolitischen Orten in Italien III. 340.

Copula, wird ausgelassen zwischen den Benennungen zweyer nothwendig verbundener Gegenstände I. 497. [vgl. III. 614 f.]

Cora, in der pomptinischen Landschaft, als Colonie wahrscheinlich gemeinschaftlich von Römern und Latinern bewohnt III. 106. muss in der Zeit der Grösse der Volsker in ihrer Gewalt gewesen seyn II. 123. 294.

Corbintes, Bürgername von Corbio II. A. 21

Corbio, dessen Lage II. A. 21. gehört den Aequern 292.

Cordonata. was die Alten semita nannten III. A. 518.

Corioli kann 262 den Antiatern nicht gehört haben II. 117. die alten Annalen wussten unter 261 nichts von einem Kriege gegen dasselbe 118 lag zerstört 292.

Cornelius, A. Arvina, Dictator 426: sein Triumph zweifelhaft III. 231. Grund davon 232.

Cornelius, A. Cossus, tödtete Tolumnius II. 515. falsche Zeitangabe darüber 516. 517. — es kann nicht früher geschehen seyn als 327, da Cossus Consul war 517. — nämlich 329, als er militarischer Consulartribun, und Prätor urbanus war 518. Spur der richtigen Angabe, selbst bey Livius 519.

Cornelius, A. Cossus, Dictator II. 656, dessen Sieg 657.

Cornelius, A. Cossus, Feldherr im ersten samnitischen Krieg III. 139. Cornelius, C., greift im J. 487 Corsica und Sardinien an III. 680. Cornelius, C. Scipio Asina, Consul 486, durch List verlockt geräth bey Lipara in karthaginiensische

Gefangenschaft III. 677.
Cornelius, Cn., lässt ein drittes Stipendium als Ersaz für das Ritterpferd bewilligen II. 559. Er und
P. Calvus Vermittler des Friedens
560.

Cornelius, Cn. Scipio, Proconsul 493, führt die neue Flotte nach Sicilien III. 700, unverlezt aus kar-

thaginiensischer Gefangenschaft entlassen III. 707.

Cornelina, L., im J. 423 Consul gegen die Samniter III. 209.

Cornelius, L., des Cnejus Sohn, der Prator, der auf das Senatusconsult über Tibur angetragen, ist

hochst wahrscheinlich Scipio Barbatns, dessen Sarg erhalten ist III. 309.

Cornelius, L. Scipio Barbatus, Consul im J. 448, siegt bey Volaterra III. 423. verwüstet Etrarien 424. seine Thaten in Samninm und Lucanien, die die Inschrift auf dem Sarge verzeichnet, sind wahrscheinlich unter fremden Auspicien geführt 424. 428. Legat unter Q. Fabius 425, entscheidet den Sieg desselben am Titernna 427. im J. 451 Proprator 437. 440. 441. nimmt Aquilonis ein 461. er steht uns durch sein Grabmal von allen seinen Zeitgenossen am nächsten 442.

Cornelius, P., Consul im J. 441, halt sich in einer schwierigen Lage mitten in Samnium III. 298. besiegt gemeinschaftlich mit C. Marcius die Sampiter 299.

Cornelius, P. Rufinus, Consul im J. 456: III. 470. sein Triumph zweifelhaft 471. Dictator 466 zur Heeresrüstung gegen Pyrrhus 579. Consul im J. 469: 601, erobert Kroton durch List 602, im J. 671 durch die Censoren aus dem Senat gestossen 651, seine Raubsucht und Unredlichkeit waren bekannt 652.

Corni, sind die von Corniculum II.

A. 21.

Corsica, den etruskischen Seestädten steuerpflichtig I. 142. Plan der Römer dort eine Colonie an gründen III. 282. wahrscheinlich durch

Karthagos Eifers neht vereitelt III. 283. im ersten pnniechen Kriege (487) von den Römern durch einen Ranbang heimgesneht 680. Cortona wird im hannibalischen Krieg nicht als eine freye etruskische Stadt genannt I. 133. erlangt nach der Schlacht bev Perusis Waffenstillstand von Rom HL 331.

Coruncanins, Ti., Meister in der Wissenschaft des Pontificats III. 413. triumphirt fiber die Volsinier 503. 542. sieht sich ber Pyrrhus Annäherung anf Rom surück 581.

Corythus, Cortona, woher Dardanus nach Samothrake kam I. 38. A. 85.

Cosa, Stadt der Vulcienter, erhält eine römische Colonie III. 503. Cossa, nicht etruskisch I, 134, wird 473 zum Schuz der Küste mit

einer Colonie besext III, 637. Curiata lex de imperio, einerley mit auctoritas patrum I. 374.

Curiatgesez über das Imperium: Ursache desselben zuerst dass der eine Stamm aus dem andern wählte: dann die Anfnahme des dritten I. 379, bleibt nachher als Dokimasie oder sweyte Ueberlegnng 380. jedes begann mit einem Senatsbeschluss 380. für die Könige, war die lex regia 381und I. A. 860.

Curie, für jede sind hundert Hausgesinde oder Wehrmanner gerechnet worden, und eine Flur oder Ackercenturie von hundert Heredien II. 54. 177. sie enthielt sehn Decurien 178, das Vermögen ausgestorbener Geschlechter fiel an sie 178. 381. das Vermögen einer ausgestorbenen Curic fiel an den Populus 381.

Curien, weshalb'nach ihnen und nicht nach Stämmen der Geschlechter abgemehrt ward I. 369, auch in ihnen die Stimmen der Geschlechter und nicht der einzelnen Bürger gezählt 370. in den Geschlechtern können nur die Stimmen der Patricier gezählt seyn 370. 371. Geldvertheilungen in denselben II. A. 335. ihren Handlungen musste nothwendig ein Senatusconsult zuvorgehn: sie hatten keine andre Befugniss als darüber zu stimmen II. A. 393, bestätigten dieses durchgehends - daher oft ihre Erwähnung übergangen wird II. 136, 203, II. A. 254, II. A. 391. diese Bestätigung der Senatsbeschlüsse war eine blosse Förmlichkeit 203, die Consulwahl durch sie, von den Tribunen gehindert 211. ihre Bestätigung der erwählten Volkstribunen muss vor Volero Publilius Wahl aufgehoben gewesen sevn 215, bestehen fort nach dem Decemvirat - ohne Unterschied 359, ernannten die Censoren nach der Verfassung von 311: - 438. 446. ihre Bestätigung der Centurienwahlen war kein blosser Schein 479, sie und der Senat im Widerstreit III. 168. ihr Veto bey den Centurienbeschlüssen abolirt 170. dasselbe bey Plebisciten von ihnen auf den Senat allein übertragen 171. Curio, im Felde Centurio in der Romulischen Legion I. 368.

Curius, M'. Dentatus, Consul, im J. 456 triumphirt er über die Samniter III. 470. 471. unterwirft die Sabiner in einem einzigen Feldzug 472. bricht als Tribun den Uebermuth des Appius Claudius 482. Triumvir zur Ackervertheilung 485. besass selbst eine

Niebuhr, Röm, Gesch.

Hufe im Sabinerland III. 486. bildet durch den Ableitungscanal des Sees Velinus die Cascade von Terni, ebds. wie er vielleicht einen Einfluss auf Hervorrufung des hortensischen Gesezes hatte 493, im J. 463 zum Prätor ernannt statt des gebliebenen L. Metellus 499. hält eine Ovation über die Lucaner 510. Consul im J. 471 erzwingt er durch Strenge die Aushebung 607. besiegt Pyrrhus bev Beneventum 609, seine Genügsamkeit 642. nahm nur zwey Reitknechte mit sich ins Feld 653. stirbt im J. 476 während des Baues einer neuen Wasserleitung, ebendas.

Curulische Aemter früher cumulirt, seit 408 nur jedes allein, und dasselbe nur nach zehn Jahren wieder zu bekleiden III. 79. die niedern sind in älterer Zeit noch nicht die Stufen zu den höhern

175. A. 276.

Curulische Ehren — Befugniss auf einem Wagen in die Curie zu fahren — müssen den consularischen Militartribunen gemangelt haben II. 439.

Custos urbis, eigentliche Benennung des Statthalters II. 127. A. 235. entspricht seinem Beruf 136. der Vorsizende im ersten Decemvirat 352.

Cutins, vestinische Stadt von den Römern erobert III. 221.

Cyclische Jahre sind in etrurischen Waffenstillständen zu verstehen III. 324.

Damaratus, Sage von ihm so alt als das Lied der Tarquinier I. 394. bringt Kunst und Bildung nach Etrurien 395. als Vater des Tarquinins Priscus, könnte nicht Zeitgenose des Kypselus gewesen seyn: ist Personification des Gedankens dass Tyrrhenien seine Bildung ans Griechenland erbalten habe I. 414. ward nrprünglich aller als der Olymprünglich aller als der Olympraden hab als Korithier: — mit Taquinins wie Pythagoras mit Nnma verbunden 415.

Danae, Gründerin von Ardea, hezeichnet dass die Tyrrhener zn den Danaern gehörten I. 170.

Daner der vier Städte vom Schicksal hestimmt, für das latinische Troja 3 Jahre, Lavinium 30, Alba 300, Rom 3000: I. 219. des Lebens, nach der römischen Theologie 490.

Daunien, im messapischen Krieg der Tarentiner noch ein Königreich, nachher war Apulien von einigen Städten beherrscht I. 172. Daunier sind Pelasger I. 170. mit

den Tarentinern verbündet 168. Daunns, des Turnus Vater, dentet die pelasgische Abstammung der Tyrrhener an L 170.

Decem primi oder decem principe im römischen Senat I. 339, ursprünglich die ersten von jeder Dennie der Hannes 378. seitdem es Consulare gah, die sehn ältesten derselben aus den grosen Geschlechtern II. J. Consulare, auf Ansilbriung des Ackerguesees handen der der der der Latter 131. Aus 120. der der Latter 131. Aus 130. im Senat der Latter

Decemviralverfassing, warum sie auf immer abgestellt blieb. III. 7 ff.

Decemvirat von Nomotheten, wo-

von fünf durch die Plebs zu ernennen, in der terentilischen Roration gefordert H. 321, dass die Plehs sich die ganze Gesezgebung habe anmaassen wollen ist ganz falsch II. A. 654, sie wird dadurch möglich dass die Plebejer ibrem Recht auf ein getheiltes Colleginm entsagten 349. als bleibende Magistratur, swischen den Ständen getheilt 363. dies ist selbst für die Patricier vortheilhafter als das Bestehen des Trihnnats 364. Im Gesez des L. Valerins und M. Horatius gemeynt 366. Sechs Militartrihnnen, zwey Censoren, zwey Blutrichter, in ein Collegium vereinigt 367. Zweck - aber verfehlt 369, 370. es war eine Synarchie, wahrscheinlich nach dem Athens 370. 371. die Decemvirn würden nach Ahlauf ihrer Amtszeit in den Senat getreten seyn 371. 372. waren gewiss nicht bloss für ein Jahr erwählt - wahrscheinlich für fünf Jabre 372. 373.

Decemvirat, erstes, eine Decurie von Interregen - wahrscheinlich die fünf patricischen damaligen Magistrate, and funf andre II. 350. Einer von ihnen als custos urbis Haupt des Staats 352. wechselte ohne Zweifel wie die Interregen jeden fünften Tag 353. hestimmt zur Gesezgehnng so weit sie gleiches Recht einzuführen angemessen hielten; andre Punkte einem gemischten Collegium vorbehalten 352, über die Daner ihres Amts 353. ihr richterliches Amt II. A. 716. Vollendung und Annahme ihrer Arheit 354.

Decemvirat, zweytes, dessen Zusammensezung aus heyden Stan-

den erwiesen: - Irrigkeit der Vorstellung dass auch dieses ein ausserordentliches Collegium gewesen II. 364. dargethan 365. 366, frey erwählt - Candidaten welche die Verfassung umstürzen wollten 376. 377. angebliches Uebereinkommen keine Appellation von einem zum andern anzunehmen - vielleicht nur dass die Mehrheit entschied 384, wahrscheinlich ist Uebertreibung in der Darstellung seiner Schuld 385. 386. musste den Römern verhasst seyn weil seine Gewalt Leblosigkeit verbreitete 387.388. Verhandlungen über die Abdankung 400. 401. sie wird erzwungen 403. Decemvirn vor dem Gericht der

Plebes angeklagt II. 417. Decemvirn für die Processe (litibus iudicandis) nrsprünglich wohl die Vorsizer im Centumviralgerieht

III. 647. 649.
Decemvirn für die sibyllinischen Bücher zur Hälfte aus den Plebejern genommen III. 33.

Decius, M., wird in die nämliche Zeit wie Sp. Icilius gehören II. A. 528.

Declius, P., rettet als Tribun das römische Heer in den apenninischen Passen im J. 407: III. 139 ff. seine Belöhnungen 141. Consanl im grossen latinischen Krieg 148. weiht sich dem Tode in der Schlacht am Vesaw 156 ff. verschiedene Sagen über die Art seines Todes III. A. 450.

Decius, P., Sohn des Vorigen, führte die Renterey in dem Siege über die Samniter 438: III. 291. Consnl im J. 439: 334. mit Q. Fabius Censor (443) und Theilnehmer an der wichtigen Reform der Verfassung 374. zuerst als Plebejer sum Augurat gewählt.

III. 412. war wahrscheinlich von
den Beschränkungen der Wiedererwählnag no ourulischen Aemtern dispensirt 425. Consul im
J. 449 schlägt er die Apnler bey
Maleventum 427. — 450 Proconsul and seehs Monate 429. —
451 abermals Consul mit Q. Fabbius 436. rettet durch solbius 436. rettet durch solbius 436. rettet durch solbius 436. Tettet 436. Tette

Decius, P., der Enkel, Consul 467 bey Asculum III. 588. nach einer Sage, die Cicero vielleicht aus Ennius kennt, opfert auch er sich in der Schlacht bey Asculum 592. nimmt nach Einigen 482 Volsinii

ein 640.

Decius Jubellius, Anführer der campanischen Legion im Kriege des Pyrrhus III. 555. macht sich gewaltsam zum Herrn von Rhegium 561.

gium 561.

Declamation pro domo, Unwissenheit ihres Verfassers I. A. 849.

dessen Wahn über Cäsos Prozess II. A. 663. und angebliche Zurückberufung 673. über Cäso,
Abala und Cincinnatus II. A. 928.
Decumanus, Limes der den Cardo
durchschneidet II. 703. maximus
704.

Decurio, Hauptmann und Senator des Geschlechts I. 354.

Dedition, deren Begriff I. 607. Formel II. A. 345. Delphisches Orakel verordnet in Rom

griechischen Gottesdienst III. 363.

Demetrius, der Belagerer, erhebt in
Rom Beschwerde über Seeränberey III. 495.

Demokratie, ihr eigentlicher Begriff, Obermacht der Gemeinde I. 450. Demokratisches Element fängt schon seit dem ersten punischen Kriege an, mehr in Rom zu überwiegen III. 660.

Demos, wandelbarer Begriff bey den Griechen: — hat Dionysius über den der Plebs irre geleitet I. 648. in Attika, Gemeinde neben den Gesehlechtern \$51. 452. In Solons Gesezfragment in den Pandekten, eine Corporation I. A. 963. zu Athen, Plebes, II. 345. 346.

δημος nennt Dio den Populus, auch Diodor, gewiss beyde nach Fabius H. A. 367. — nud πλήθος verwechselt in der Erzählung von Coriolanus H. A. 539.

Demen, Unterschied ihrer nrsprünglichen und späteren Zahl II. 347. Demosthenes, vielleicht noch von Kineas gehört, war sein Vorbild III. 562.

Denarien von campanischem und neapolitanischem Gepräge zur Ausbülfe des Verkehrs, ehe Silbergeld allgemein ward III. 646.

Designirte Cousuln gab es am Anfaug des 4. Jahrh. nicht II. A. 711.

Deutsche Völker müssen vor der gallischen Wanderung bis in die schweizerischen Alpen gewohnt haben in Bleen.

Dialecte, je älter nm so schärfer unterschieden I. 62.

Dianus und Diana, Sonne nnd Mond 1. 406.

Dictator, wer der erste war, wird verschieden angegeben I. 624. Dictatur, latinische Magistratur, wel-

Actatur, latinische Magistratur, welche zu Alba bestanden hatte, in den latinischen Städten und über das gemeine Latinm I. 624. weshalb sie zu Rom auf sechs Monat ernanut ward, und vierundswanzig Lictoren hatte; anfangich wohl vom Amt des magister populi verschieden: - Zweck dieses Amts I. 625. gegen die Gemeinde gerichtet. - Die Geschlechter erhielten nachber die Provocation an ihre Gleichen 626, seit dem Ende des fünften Jahrhunderts als wesentliches Amt ahgekommen, daher ihre Verhältnisse und Befognisse den spätern Römern ganz undentlich 627, erst seit jener Zeit ist der Dictator von den Consuln willkührlich erwählt worden 627. 628. prsprunglich ward er vom Senat vorgeschlagen and vom Populus ernannt 628. erbielt dann das Imperium durch die Curien 629. oft wird nur der Wahl durch den Senat gedacht I. A. 1254, wie die Wabl der Curien überflüssig seyn and wegfallen and die Anmaassung der Consuln zn ernennen entstehen konnte 630. nur Pratorier waren wahlbar: also auch solche die Prätores urbani, noch nicht Consuln gewesen waren 631. auf die Plehejer übertragen III. 54, hanfig wiederholt. um die Ansprüche der Plebejer gewaltsam niederzuhalten 174. von dem Vorbeschluss des Senats ahhängig 288, 715,

Dictatur, alteste Obrigkeit des Landes Latium II. 37.

Dies Aliensis, war nach dem alten Kalender beydes, postridie Idus, n. a. d. 17. Kal. Sext. II. A. 1179.

dies fasti, Rechtstage, bleiben Anfangs auch im zwölfmonatlichen Jahr 38, wie die Nundinen: dann vermehrt III. 368.

Dikäarchia, Hafenstadt der Kumsner, Niederlassung der Samier I. 174. im Besiz von Capua III. 128



Dingtage der Plebs und des Populns verschieden II. 242.

Dio Cassius baut wieder auf Fabius II, 13, gänzlich naubäbagigi von Livius III. 497, in eiber schlechten Zeit war er zwar ohne Glauhen an Tugend, doch selbat kein schlechter Mensch III. A. 846. er erklart Regulus Martertod für eine blosse Sage 705. Cher exc. de sentent, p. 151. Conjectur II. A. 802. Das. p. 152. emendirt II. A. 910.

Diodor emendirt: (V. 32.) - II. A. 1160. (XIV. 98.) — II. A. 1079. (XIV. 98.) - II. A. 1086. (XIV. 101.) - I. A. 303. (XIV. 113.) — II. A. 1185. (XIV. I17.) — II. A. 1225. (XV. 51.) — II. A. 1324. (XX. 35.) - III. A. 488. (XX. 90.) - III. A. 458. (exc. de sent. p. 4.) I. A. 77. Lücken. XIV. swischen 113. n. 114. -II. A. 1127. Zweifel dass er elc 'Ρώμην anstatt ἐν Ρώμη geschrieben haben könne II. A. 1225. eine Emendation in ihm vertheidigt III. A. 429. - die Handschrift, woraus die erhaltenen geflossen, war beschädigt, und die Lückon sind übertüncht II. A. 861. sein Text hänfig verstümmelt and die Lücken verdeckt III. A. 297. seine Zeithestimmung der Gründung Roms I. 299. üher die Einwanderung der Gallier II. 576, hat nur ein Jahr der Anarchie JI. A. 1240. lasst nach 331 fünf Magistratsjabre ans, um die Einnahme unter Ol. 98, 2 zn erzählen - kebrt im XV. Buche zu der Zeitrechnung zurück, wo-

nach die Militartrihunen von 365

auf Ol. 99, 3 fallen 629. (n. II.

A. 869.) häuft viele Ereignisse

in das angebliche Jahr der Er-

oberung, weil er in den fünf folgenden die Magistrate wiederholt H. A. 1281. Borghesi hat diese Wiederbolung bemerkt II. A. 1241. abweichend von Livius III. 270. 272. 277. durchaus versohieden in der Geschichte des J. 437: 286. so auch im J. 439: 293. 301 ff. 306, 326, seine Erzählung, wahrscheinlich nach Fabins, ist glaublicher als die Livianische 264. 265. seine Nachrichten über den Anfang des dritten samnitischen Kriegs verloren 416. seine Fasten III. A. 395. er hatte ungewöhnlicher Weise Demegorien in dor Geschichte des Pyrrbns IIL A. S48. Diokles von Peparethus durchaus

nicht für Quelle der Sage von Romulus zu halten I. 235.

Diomedes, Sagen über ihn in Süditalien I. 169. 170. Diomedeische Inseln zu Ombrika

Diomedeische Inseln zu Ombriks gerechnet I. 162. Dionysins von Halikarnassus emen-

Dionysins von Halikarnassus emendirt: (I. p. 16. a.) - I. A. 7. (I. p. 60. c.) — I. A. 656. (II. p. 111. d.) - I. A. 1143. (IV. p. 219. c.) - I. A. 1079. (IV. p. 220. a.) - I. A. 973. (V. p. 326. b.) - IL A. 21. (VI. p. 375. c.) - I. A. 1331. (VIII. p. 495. b.) - II. A. 593. (IX. p. 598, b.) — II. A. 502. (X. p. 673. a.) - II. A. 497. erganzt (VL p. 394. b.) - II. A. 247. S. 133. Conjectur (IX. p. 625. b.) 11. A. 260. irrige Erganzung widerlegt (VI. p. 394. a.) - I. A. 1345. verdorben (I. p. 27. b.) - I. A. 273. von Golenius richtig emendirt (VIII. p. 554. a.) - II. A. 410. So weit Appian ibn excerpiren konnte, und Plutarch im Camillus, ist

seine Erzählung als erhalten anzusehen - Excerpte welche Mai bekannt gemacht hat II. A. 916. verkennt die Plebiscite welche von den Patres hestätigt werden massten 250. glanbte als er das zweyte Buch schrieh, dass die Beschlüsse der Curien hey ihnen entstanden, und nur zur Sanction an den Senat gegangen waren H. A. 500; - worüber er nachber das Richtige einsah II. A. 393. sucht die Aristokratie immer in den Centurien 202, sieht daher diese in dem Demns, an welchen das Senatusconsult ging das sich auf eine Rogation bezog, anstatt der Curion 253. halt diese für demokratisch 204. 252. gebraucht daber grade die entgegengesezten Ausdrücke II. A. 417. A. 425. verdreht sehr häufig die ächtesten Nachrichten, um sie nach wesentlich falschen Begriffen zu verstehen 15. sezte die gallische Einwanderung in Italien in Ol. 97. 575. nahm an dass Clusium ihr Ziel gewesen 576, scheint die Urkunde des latinischen Bündnisses nach Vollendung seines Werks in dasselbe eingefügt zu haben 57. abweichend von Livius III. A. 313. wird oft durch Appian ersext III, A. 353. in seinem Ausdruck musterhaft präcis 303. III. A. 321. ist ther die Zeit der Umanderung der Centuristcomitien im entschiedensten Irrthum 402, die Maischen Excerpte ans ihm sind ohne grossen Werth, auch vielfach abgeändert III. A. 934. er hat für den Krieg des Pyrrhus die gleichzeitigen griechischen Quellen gebraucht III. A. 844. Dionysius von Syrakus ward von

schenkt hatte II. A. 200. hülfreich in der Theurung 344. -Ol. 94, 2: 635. Ranbaug gegen Pyrgi 555. schliesst ein Bundniss mit den Galliern III. 86. 208. für die griechischen Städte in Unteritalien ein verderblicher Feind 183. den Neapoliten besonders gefährlich 208. discedere, weggeben II. A. 478. Discontogeschäfte sind in der älte-

den Chroniken in Coriolanus Zeit

genannt, weil er 344 Korn ge-

sten Zeit Rom fremd III. 67. Divllus, Geschichtschreiber, hat das Leben Alexanders von Epirus in seiner Erzählung behandelt III. A. 296.

Dolabella, P., schlägt im J. 463 die Senoner ganslich III. 501. and wahrscheinlich in demselben Jahr mit Cn. Domitins die Bojer am See Vadimo 502, Gesandter an Pyrrhus 586.

Doloper, Pelasger I. 35. Domanen in den römischen Provinzen von den zehentpflichtigen

Ländereyen verschieden III. 730. dominia, Tafelgeschirr von edlem Metall : der Ausdruck erklärt III. A. 1022.

Domitius, Cn., Bewerher um die curnlische Aedilität mit Cn. Flavius III. 371, Consul 463 schlägt er die Bojer 502. schliesst im J. 466 sum ersten Mal als plebejischer Censor das Lustrum 651.

Doppelstaat su Rom L 231. der Romer and Quiriten : dessen Emhlem - Rom bleiht ein solcher anch nach deren Vereinigung 325. Dos: über das Verhältniss ihrer

Rückzahlung hey Ehescheidungen III. 69. u. A. 110. Donjats Erklärung zu Livins IL

23. ist allein richtig I. A. 1274.

Drepana seit 495 mit Lilybänm einziger Besis der Karthsginienser auf Sicilien III. 704. grosse Niederlage der Römer im Hafen daseibst 713. 714.

Drey Bezirke einer Nation gleich drey Stämmen — bey den Sallen-

tinern I. 166.

Drey Helden an der sublicischen Brücke, jeder aus einem Stamm gedacht I. 601. Drey Königshäuser zu Argos für

drey Stämme I. A. 852.

Drey und ein Drittheil Asse von dreytausend Mann gestenert II.

A. 612. Gelübde von 33333331/s Assen II. A. 1296.

Dreyhundert patricische Jünglinge von deren Verschwörung Schvola redet — einer von jeder Gens

I. 604. A. 1207. Drien, griechischer Name des Gar-

ganus I. 163.
Drittbeile des Gebiets, von den Sie-

gern hänfig eingesogen I. 462. Duilius, C., Consnl im J. 486, geht mit der Flotte nach Sicilien III. 676. erfindet die Enterbrücken und Haken 678. gewinnt den glänzenden Seesieg bey Myla 679. die Ehren seines Triumphs und nach demselben 630.

Dnilius, M., Altribun, räth der Gemeinde II. 401. sein Plebiscit, wegen der Wahl von Consuln 407. ein andres gegen Magistrate ohne Provocation, und unterlassene Wablen von Tribunen 417.

Duker wäre am meisten zur Bearbeitung des römischen Staatsrechts berufen gewesen III. A. 568.

duoetvicesimo, nicht den Ausdruck hat der Grammatiker bey Gellins getadelt II. 631.

Durre, zweymal H. 568.

Duris hatte üher Alexander von Epirus geschrieben III. A. 296. hat den Verlust der Gellier bey Sentinum ungeheuer gross angegeben 450.

Duronia, nnbekannter Ort in Samnium, von C. Papirius erobert

III. 459.

Duumviri navales 436 suerst erwählt HI. 282. im ersten pnnischen Kriege war das Amt ein-

gegangen 367.

Dumwirn der Perduellion und der sihyllinischen Bücher für die heyden ersten Stämme I. 337. die der sibyllinischen Bücher können doch die grössern und mindern Geschlechter vertreten haben, anstatt der Stämme 559.

δυναστεία Η. 208 δυνατοί, die Patricier bey Dio II. 205, II. A. 401.

Ecetras Lage — Mahlstatt der Vol-

sker am Gehürg II. 106. Ecetraner schliessen 287 Frieden den sie bis 290 beobachten II.

Egeria, Lage ihree Hains I. A. 658. Egeste (Segesta) nimmt im ersten punischen Krieg die Römer bey sich auf III. 677. von den Karthaginiensern belagert 676. von den Römern entsett 680. nach dem Krieg frey und ohne Steuern 728. wird mit Ländereyen be-

sohenkt 729. Ehe, bey einer confarreirten war Scheidung fast unmöglich, bey einer uneingesegneten die Trennung von jeher frey I. A. 635.

Ehen ohne Connubium: ob das Kind einer Plebejerin in die Gemeinde kam I. A. 1162. richtiger gemischte als ungleiche zu nennen: Manner waren die heftigsten Feinde der Geschlechter II. 435. waren durchaus ehrenvoll 380. aber ein Kind aus einer solchen erbte nicht 381.

Ehescheidung war bey den Römern früher nicht so unerhört, wie es nach den gewöhnlichen Angaben scheint III. 414. selbst bey eingeweihten Ehen möglich 415.

Eidsgenossen stärkten die Herrschaft zu Rom gegen die Misvergnügten II. 199.

Eifersucht der untern Klassen auf ihre Rechte III. 352.

Eigennamen, der Osker sind bey den Römern gentilicisch II. A. 217. und umgekehrt II. A. 1212. auf 75 mit verlängertem Genitiv auf yroc sind sikelisch 1. A. 219. - (In der Citation ist 1390 statt 1399 zu sezen.)

Eigenthum ist im Laufe des ersten punischen Kriegs ausserordentlich verändert III. 723.

Eigenthümlicher Name vor Alters ganz vorherrschend, schon mit der Kaiserzeit ausser Gebrauch I. 605. A. 1210.

Einnahme Roms durch die Gallier, - das dafür angenommene Jahr war Basis für die Berechnung der Erbauung I. 297. begab sich am 18. Julius: zwischen derselben und der Schlacht lagen ein Tag und zwey Nachte, nicht drey Tage 11, 606. A. 1200 Räumung der Stadt 607, 608. Einnahme und Verheerung 610 bis 612, wie lange Rom in der Gallier Gewalt gewesen 616. Eisen statt des Erzes in der Be-

waffnung eingeführt III. 405. Eitelkeit, romische, ihre Erfindun-

gen in der Geschichte III. 259.

- aus solchen Ehen geborene | Eknomus: grosser Seesieg der Römer daselbst im J. 490: 111. 687. Elea, Niederlassung der Phokaer; - ihre geistige Bedeutsamkeit I. 177. ausgeschlossen von der Gesandtschaft der Italioten an Pyrrhus III. 520.

Elephanten des Pyrrhus durch Brandpfeile scheu gemacht III. 591, nach Aelian durch Saue III. A. SS1. acht derselben von den Römera bev Beneventum erbeutet 609. wie jezt Geschüz geben sie das Maass eines Sieges 671. die Karthaginienser leruen sie erst durch Xanthippus recht gebrauchen 694. im Siege von Panormus wurden 104 erbeutet, und su Rom im Circus getodtet 703. Elis, Veränderungen im Verhält-

niss der Landschaft zu den Geschlechtern 1. A. 975. Gebiet in zwölf Phylen eingetheilt, wovon vier verloren gingen 461, II. 357-Elpenors Grab zu Circeji I. 205. Elymer, Troer 1 203, nach Hella-

nikus stammten sie aus Italien 188. 203. Emancipation, deren hauptsächlichste Veranlassung war erwartete

Addiction I. 643. Emissarien der italischen Seen sind uralte Werke III, 523.

Emporungen der Coloniestädte sind mit Ausstossung der Colonen verbunden II. 52.

Endung, ena oder enna entspricht im Etruskischen dem lateinischen ius für Gentilnamen 1. A. 344. A. 922. A. 1107. Uebersicht der vielfachen lateinischen welche keinen Nebenbegriff in den der Stammbenennung bringen: - ulus ist nicht Verkleinerungssylbe I. A. 219.

Endnngen, mannichfache des ethnischen Adjectivs III. A. 353. Enna ruft die Karthaginienser zu

sich berein III. 681. im J. 488 von den Römern wiedergewonnen

Ennius emendirt I. A. 47. I. A. 321. Erzählung von Ilia und den Zwillingen 233, der einheimisch römischen Dichtkunst Verächter 289. herechnet die Gründung Roms auf 330 Jahre nach Aeneas Ankunft 299. 300. - oder die seitdem verflossene Zeit in zehnmonatlichen Jahren 315, ein Vers desselben erklärt I. A. 639. sein Werth als Dichter: wo er am besten zu messen war I. A. 643.

Entella von Campanern unterwor-

fen III. 130.

Enterbrücken und Haken beschrieben III. 678. ihre Wirkungen von den Karthaginiensern durch irgend ein Mittel unschädlich gemacht 713.

Entlassung unter dem Joch II. 300. Entwicklung der römischen Verfassung ist nach langem glücklichen Fortgang endlich nicht gleichmässig fortgeschritten III.

626. Ephorus verkennt schon den Charakter der Pelasger als Volks-

stamm I. 33. Epidemie, von 282, über ganz Italien verbreitet II. 305. die von 327 und 363 waren Hautkrankheiten: - oh Pocken? - die im Heer des Himilko, 351, -Masern? 572, dieser Art vielleicht auch die von 343 in Sicilien und Africa 573.

Epiroten, Herodot allein rechnet sie zu den Griechen gegen alle Uehrigen I. 32. waren pelasgi- Erz, dessen Ueberfinss und tag-

sche Völker 35. Ungriechen, doch den Griechen verwandt III. 526. nannten sich selbst vielleicht Gräken 527. ibre Völkerschaften sind vierzehn, ebd. III. A. 787. ihr Stamm ist gänzlich verschwunden 528. sie wohnten in offenen Orten, nncivilisirt 529, waren treu gegen Pyrrhus 540. hsuseten zügellos in Tarent 554.

Epirus in seinen ältesten und spätern Gränzen III. 525. von den Galliern hedroht 593. 594.

ἐπιτειγισμός ΙΙ. A. 433. Epitomen von Livius enthalten die

Begebenheiten nicht immer der Zeitfolge nach III. A. 688. sind nicht lange nach seiner eignen Zeit angefertigt III. A. 932. Eratosthenes: in seiner Zeit wurde

die Sage mit der Geschichte ver -

mischt III. 204.

Erhauung Roms, doren Olympiadenjahr nach Fabius I. 297. nach Polybius, Nepos, Cato 298. Diodor, Varro 299. Ennius 299-300. Cassins Hemina, Eutropins, Timāus 301. Cincius 302.

Erbessns gowährt den Römern auf Sicilien Magazine III. 570. fällt durch Verrath den Karthaginiensern in die Hande, ehds.

Erdhehen im Taygetus, wann es sich ereignete II. A. 626. im J. 319 in der römischen Land-

schaft 567. Erdichtete Schriftsteller II. A. 1345. Erdichtete Siege nach Unfällen

welche sich nicht aus den Annalen entfernen liessen: sehr gewöhnlich II. 281. Beyspiele II. A. 567. sogar Triumphe 285. 288. II. A. 616.

error vielleicht statt delictum hey Livius VIII. 6: III. A. 246.

licher Gebrauch im alten Rom I. 507. Wohlfeilheit 508. daher auch die vollwichtigen Asse als das Zehntel einer Drachme in Silberwerth zn betraehten 509. steigende Vertheuerung des Metalls, deren Ursachen und Folgen 510. 512. 514. 515.

Esoterische Bücher, was sie waren

L A. 39.

Esquilien, nur als stärker angebaut unter Servius zu denken I. 436. Hügel derselben II. 98.

Esquilina, die niedrigste der städtischen Tribus III. A. 569. Εθνος für φυλή: gens ebenso I. A.

450. Etrurer, einfache Form von Etrus-

ker I. 125. Etrurien war nicht so undurchdringlich vom römischen Gebiet

abgesondert, wie Livius es darstellt III. 327. daselbst Landschaften der souverainen Orte: Clientel des Landvolks I. 135. von einer freyen Plebes kanm eine zweifelhafte Spur 136. daher Schwäche der Staaten 138. die Magnaten machten die Tagsagung aus 136. wird von L. Scipio planmässig verwüstet III. 424. genoss nach 466 zweyhundert Jahre lang Ruhe und Frieden 506.

Etruriens Blüthe and Reichthum bis auf Sulla I. 151. 159. Schicksal nach Sullas Sieg 11. 12. Verbindnng mit Rom darf für historisch gelten, ohne dass darans die Eroberung durch L.

Tarquinins Priscus folgt 419. Etrusker, Zeit ihrer Grösse I. 121. von den Alten wenig, angleich mehr von den Neueren geachtet 121. Verkehrtbeit dessen was über ihre Sprache und Geschichte geschrieben worden 122, sind

eben so wenig Tyrrhener als die Englander Britten I. 122. angebliche lydische Abkunft 44. von Dionysius verworfen 45. der Etrusker Ansdehnung: Rater and viele andre Alpenvölker gehören zu ihnen 125. haben die ratischen Alpen nicht erst nach der gallischen Wanderung eingenommen 126. vielmehr von dort sich über Italien ausgebreitet 127- scheinen vor der gallischen Wanderung anch auf der Nordseite der Alpen und bis in das Elsass gewohnt zu haben II. 589, ihre Herabknnft von Norden ist durch die anf sie angewandte Herleitung der Tyrrhener ans Lydien in Vergessenheit gebracht L. 129. Gränzen derselben und der Ligurer 130. Städte derselben die sich nördlich vom Po erhielten 131, ihre Grösse fällt in das dritte Jahrhundert Roms 84. ihr Vordringen in Italien 195. haben einmal zu Rom geherrscht 428. das Andenken dieser Zeit ist geflissentlich vertilgt 429. ihre Herrschaft abgeschüttelt 611. ihre Handelsverträge mit Karthage 144. Völker die bey ihnen geworben waren dienen in den punischen Heeren 145. vertrant mit den griechischen Sagen 151. von Theopompus verläumdet 159, sind nach dem gallischen Unglück regen Rom auffallend friedfertig III. 320. Grund dazu war ebes die Gefahr vor den Galliern 321. greifen zn spät zu den Waffen 322. schon 436 rüsten sie sich sum Kriege 323. bey Sutrium kämpfen sie 438 unentschieden 325. bey Perusia und vielleicht am Vadimo geschlagen 328. 332.

erlangen sie 439 Waffenstill-

Persenter Google

stand III. 334. und scheinen ihn von Jahr zu Jahr verlängert zu haben 335. 419. wenden die einbrechonden Gallier durch Geld auf Rom ah 337. steheu beym Ausbruch des dritten samnitischen Kriegs in offnem Kampf mit Rom 423. auffallend ist der Trinmph des Fulvius über sie uach den Fasteu im J. 448: 423. sie haben Theil an der Schlacht vou Sentinum 445. im J. 452 triumphirt üher sie L. Postnmius 474. sie verbünden sich im J. 463 mit den Galliern gegen Rom 498. 465 trinmphirt Q. Marcius üher sie 503, ihuen ist der Friede vou den Römern unter sehr gunstigen Bedingungen bewilligt um sie vom Krieg mit Pyrrhus abzuhalten 504. sie gehörten nicht zu deu sociis latinis 505.

Etruskische Abstammung der Römer ist übereilt angenommen worden I. 426. Vieles was für etruskisch gilt, ist tyrrhenisch - anderes aus änsserer Einwürknug zu erklären 427. Aunalen 155. 156. Bauwerke, durch Frohndienste anfgeführt 145. ihr Styl den Etruskern nicht ausschliesslich eigen 146. Bücher, zu Lucretius Zeit noch gelesen I. A. 341. Geschichtschreiber, Flacens und Cacina 130. Inschriften, zeigeu keine Spar von Rhythmen 152. Knnst durch griechische veredelt 150, ihre Aehnlichkeit mit toscanischen Werken 150. um die Mitte des 5. Jahrhunderts noch sehr streng: erst nachher weicher 151. Litteratur und Sprache, im 5. Jahrhundert von den Römern studirt 158. Natiou, ihr Untergaug 156. Schrift 153. Sprache, keiner audern verwandt I. 123. bis Exulandi ius II. A. 126.

jezt nur etwa zwey Worte erratheu I. A. 342. Stadte, nur durch ein loses Band vereinigt, aher nicht unter sich verfehdet 141. Wissenschaft der Zeichendeutnug und Aruspiciu 156. in Priesterschulen gelehrt 157. Zahlen, aus hieroglyphischen ührig 153. zwölf Städte, südlich vom Apenninus 131 ff.

Etruskischer Krieg droht 436, nud bricht 437 ans III. 281, vom sam . nitischen abgesoudert 283. wird schnell heendigt 294. der erneuete hängt eng zusammen mit dem dritten samuitischen 423. trenut sich von demselhen im J. 451: 474. der neue ist grade geendigt, als Pyrrhus nach Italien kam 504.

Etruskische Seestädte besassen vielleicht noch im zweyten samuitischen Krieg eine Seemacht III.

Euander, die Sage von ihm pelasgisch I. 97. eine Gestalt des Latinus 100.

Euchir und Engrammus I. 395. Euganeer I. 185.

Eutropins, nach welcher Ansicht er die Zeit von Trojas Zerstörung bis auf Rom rechnet I. 301. sehr ungenau in seinen Ausdrücken III. 470.

Exilium, uichts als Benuzung des Municipium II. 72, jedoch als Verbanning eben vor Ciceros Cousniat Strafe geworden II. A. 928. konnte ergriffen werden, so lange der Spruch nicht gefallen war 73. II. A. 127. Exilium iustum II. A. 129.

Exul, ward durch den Banu verhindert als Municeps zurückenkehren II. 74.

nicht klügelnd zu deuten III. 205. Fabianische lateinische Annalen II. 631.

Fabier des Remns I. 245.

Fabier, Spuren vom Daseyn einer

Familienchronik II. 9. Herakliden 208. ihre ununterhrochenen Consulate konnen nicht zufällig, sondern müssen Folge eines Vertrages gewesen seyn, der ibnen die eine Stelle zusagte 198, 201. Sie waren Sabiner II. A. 381. versöbnen sich mit der Plebs 216. ihr Anszug an die Cremera, hildete eine Niederlassung, nicht bloss einen militarischen Posten 219. über die Sage von der Rettung des einzigen - dieser war kein Knabe - die Zahl der 306 nur von Waffenfähigen zu versteben 220. nicht alle Patricier 221. Tag ibres Anszugs aus Rom - sie wohnten wahrscheinlich auf dem Quirinal 222. Ovid verwechselt den Tag ibres Auszugs mit dem ihres Untergangs II. A. 441. die Fabier an der Cremera 227. ihre Niederlage am 18. Quinctilis 228. - zwey Sagen über dieselhe 228 - 230. anfgeopfert 230. bey Diodor kommen sie in einer Schlacht um II. A. 457. drey Söhne des M. Ambustu's, nach der Sage an die Gallier vor Clusium gesandt 595.

Fabius, Caso, Blutrichter über Sp. Cassius I. - sein zweytes Consulat - von den Centurien nicht bestätigt II. 216. von seinem Heer verlassen 223. sein drittes Consulat von den Centurien verliehen 217. fordert vergebens Ausführung des Ackergesezes 218. zerfallen mit den Oligarchen, ziebt er an die Cremera 219. 222.

Fabel von der Gründung von Cuma | Fabins, C., Magister Equitum im J. 434 an des getödteten Q. Aulius Stelle III, 269.

> Fabius, C. Pictor, malt für den Junius Buhulcus den Tempel der Salns III. 415.

> Fabins, Marcus, dessen zweytes Consniat II. 216, dankt ab, um keine gesezwidrige Wabl zu balten 217. Feldzag gegen die Vejenter 225 ff. blutiger Sieg obne Triumpb 227. Fabius, M. Ambustus, Schwäber des L. Licinius Stolo III. 2. verschieden von dem Interrex desselben Namens im J. 394: III. A. 85. Fabius, Nnm., Sohn des Malers, Gesandter an Ptolemans Philadelphus III. A. 999.

Fabius, Q., siegreicher Feldzug gegen die Volsker II. 199. wendet den Cnrien die Beute zu 200. zweytes Consulat 212. fallt in der Schlacht gegen die Vejenter 217. 220.

Fabius, Q., Gurges, Sobn des Q. Fabins Maximus Rullianus, Consul 454 wird schimpflich geschlagen III. 465. des Befebls entsezt 466. von seinem Vater nnterstfizt und gerettet 467. im J. 455 Proconsul gegen die Pentrer 468. gah den Anmaassungen des L. Postumius nach 469. er fallt 481 im Sturm anf Volsinii 639. Princeps Senatus und 473 Gesandter an Ptolemaus Philadelphns 641. verwendet die Gaben zum Begrābniss seines Vaters zu einem Mabl fürs Volk 653.

Fabius, Q., Pictor, schrieb für die Griechen - die Anklage der Partheylichkeit ist unbillig gegen ihn II. 9. - sein Begriff von der Verfassuug war unbedingt richtig 14. aus ibm bat Diodor die römische Geschichte gezogen II. A. 367. Zeitbestimmung der Gründung Roms I. 297. batte die Einnahme Roms in Ol. 99. 3. gesezt II. 629, rechnete das Jahr des ersten plebeiischen Con-

sulats für das 18. von der Einnahme der Stadt 630, 631. Fabius, Q. Maximus Rullianus, wurde dispensirt von dem Gesez über die Folge der curulischen Aemter III. 79. Magister Equitum in der Dictatur des L. Papirius Cursor 221. siegt bey Imbrivium in Abwesenheit und gegen das Verbot des Dictators 223. flüchtet sich nach Rom vor Papirius Rache 224. Consul im J. 426: 231. sein Triumph ist zweifelhaft III. A. 350. führt 427 einen glänzenden Feldzug mit der apulischen Armee 233. Dictator im J. 433: 264, 266, rettet seinen Eidam A. Atilius von der Anklage des Verraths von Sora 265. er wird bey Lautulä geschlagen 268. ihm wird fälschlich eine Dictatur im J. 435 bevgelegt 297. er ist siegreich im etruskischen Krieg 438: 258. er ernennt seinen Feind Papirius nach heftigem Widerstreben zum Dictator 289. siegreich gegen die Samniter 439: 293. besiegt die Herniker bey Allifa 440: 295. schlägt 439 die Etrusker bey Sutrium 325. doch nicht so entscheidend, wie Livius erzählt 328. er zieht durch den ciminischen Forst 327, um das etruskische Heer durch eine Diversion von Sutrium abzuziehen 328. sendet seinen Bruder nach Umbrien, um Bündnisse zu schliessen 329. gegen das Verbot des Senats dringt er in Etrurien ein und verheert das Land 330. schlägt die Etrusker bey Perusia aufs Fabrateria sucht 420 bey den Ro-

Haupt III. 331. nach Livius auch am Vadimo 333. triumphirt glänzend und wird gegen die Regel zum nächsten J. 439 wieder zum Consul erwählt 334, war gewiss ein Gegner von Appius des Blinden Factionsgeist 355. mit P. Decius 473 Censor 344, und von den wichtigen Folgen dieser Censur Maximus beygenannt 375. 407. wahrscheinlich Urheber der neuen Centurienverfassung 381 ff. 404. er traf zu seiner Reform eine günstige Zeit 408. im J. 449 wieder Consul vielleicht mit suspendirtem Gesez 425, er siegt am Tifernus 426, seine Maxime war die Reserve bis zum Ende zu schonen 426. 447. er steht 450 als Proconsul in Lucanien 439. in der drohenden Gefahr von 451 wird er wieder mit P. Decius zum Consul gewählt 436. sein Zwist mit demselben vor der Schlacht von Sentinum ist wahrscheinlich eine müssige Erfindung 439. sein weiser Feldzugsplan 445. gewinnt den grossen Sieg bev Sentinum 449 ff. führt das Heer über die Apenninen zurück 452. triumphirt im September 451 über die vier Völker. Samniter, Etrusker, Gallier und Umbrer 453: III. A. 643. und 648. seinem Sohn zur Hülfe gesandt siegt er im J. 454 entscheidend über die Samniter 467. besorgt für die Ehre seines Sohnes 469. er stirbt bald darauf. und zu seinem Begräbniss steuert das Volk freywillig 470. 653. sium focht, war nicht selbst Consulartribun, sondern Sohn eines

Fabius, der als Gesandter vor Clu-Consulartribuns II. 601.

mern Schnz gegen die Samniter

III. 199.

Fabricius, C., anf einer Gesandtschaft vielleicht nach Applien verhaftet III. 509. 510. schlägt Lncaner und Thurier beym Entsaz von Thurii 511. macht reichc Bcute, ehds., triumphirt 513. III. A. 759 . Gesandtschaft an Pyrrbus 585. 587. nach einigen Annalen in der Schlacht bey Asculum verwundet 590. Consul im J. 468: 494. nnterwirft die abtrünnigen Italiker und balt einen Triumph 600. Censor 471: 651. auf ihn wird bey Gellius die Geschichte von Curius Genügsamkcit bezogen III. A. 1023. wird innerhalh des Pomoriums begrahen 653.

factio forensis, der Ausdruck aus dem Griechischen übertragen, vielleicht nur von den Geschichtschreibern III. 353.

Faernus, Gabriel, durch Michelangelos Freundschaft für den Hass der Schüler des Pantagathns entschädigt III. A. 561. er ist der wahrscheinliche Urheber der richtigen Ansicht über die Umbildung der Centurien 370.

Färbereyen, vorzüglich hegünstigend für den Unterhalt einer grossen städtischen Bevölkerung III. 184.

Fäsulä, wahrscheinlich eine souveräne Stadt I. 135. das Theater daselhst kein Amphitheater III. 364. A. 531.

Fagutal, Vermuthung über dessen Lage I. 431.

Falerner Landschaft, alter Besis von Capua und der Ritter inshesondere III. 128. den Plebejern nach dem latinischen Krieg zugetbeilt und durch die Einnahme von Cales gesichert III. 198. von den Samnitern verwüstet 301.

Falisker, waren Aequer I. 81. mit den Fidenatern verhündet II. 513. von Camillus geschlagen ; - Fricde mit ihnen 552. fabelhafte Erzählnng von dem verrätherischen Schnlmcister - ihre freywillige Dedition nuglauhhaft 553. im J. 393 im Krieg mit Rom III. 96. 97. sind keine chalkidische Colonie 206. nehmen nicht Theil am etruskischen Krieg 323. fallen 453 von Rom ab 475, werden nach vergehlich erkauftem Waffenstillstand 454 naterworfen 476. Familien, einzelne, glauhten für sich eine von der ihrer übrigen Gentilen verschiedene Abstammnng I. 350. plebejische, in patricischen Geschlechtern durch Ehen ohne Connubium entstanden - (abgesehen von der transitio ad plebem) - 358.

Familienerzählungen reichten nicht über den Anfang des Freystaates

hinaus I. 282.

Fasca sollen zuerst hey dem älteren Consul goween seyn 1, 555.
welches aber von dem Consul
matier zu restehen ist I. A. 144.
Fasten am Anfang des Freystasst
höchst ungewiss I. 293. 424.
Schwierigkeit sie mit der Aers
in Harmonie zu bringen 294. 295.
Mittel dasu 295, 296. die Hoffnung sie durch einen giftekliches
Fund zu ergknaen, ist nicht aufngehen III. A. 930.

favissae, die alten Steinhrüche im capitolinischen Berge III. A. 524 Feilheit der Comitien in spätere Zeit nicht bloss Folge der neuen Verfassung III. 385.

Feldherren der Römer zeigen sich im ersten punischen Kriege meistens ausgezeichnet; die der Karthaginienser vor Hamilkar Barka fast alle unhedeutend III. 673. Feldmark, römische, drey Theile

derselhen II. 179.

Felaina I. 131.

Ferentinum den Volskern wieder entrissen II. 523. den Römern treu III. 297.

Ferentinum in Samnium im J. 450 erobert III. 429.

Feretrum, Stadt im Marserlande (nnsicher) III. 455.

(nnsicher) III. 455.
Fescenninische Verse sind faliskisch nicht etruskisch I. 152.

nicht etruskisch i. 152.
Festspiele, die grossen nach dem lieinischen Gesez nm einen Tag für die Gemeinde vermehrt III. 41. wurden bis zum ersten punischen Krieg anf Kosten des

Staats gefevert 40.

Festus, emendirt s. v. (Roma) I. A. 597. Tuscum vicum I. A. 925. municipium II. A. 118. possessiones II. A. 300. tributorum II. A. 1322. nach novalis ager, (novem adversarii) ergänet II. A. 265. ergänet III. 68. A. 109.

Fetialen waren zwanzig, je einer von jeder Curie der heyden ersten Stämme I. 336. ruchloses Gehet eines solchen vor dem zweyten sammitischen Krieg III. 211. Entartung der Institution der Fetialen 212. Fetialen von den Samnitern gewarnt, keine ihrer Versammlungen zu betreten 421.

Fetialische Fristen von 30 nnd 3

Tagen H. 270.

Ficoroni, Bibliothekar der barberinischen Bibliothek, sah noch das alte Senatnsconsult über Tibur nach der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts III. A. 466. Filden in Verhanisch nicht estraklisch

Fidena, tyrrhenisch nicht etruskisch II. A. 998. — Geschichte: römische Colonie II. 512. vertreibt diese, — von A. Servilius erobert 513. nene Empörung, die Colonen erschlagen, die Ahgeordneten verhaftet 514. auf Tolumnius Befehl ermordet: Fidenä zerstört 515.

Fiducia, verpfändender Scheinverkauf von quiritarischem Eigenthum III. 180.

Finanzverwaltung der Römer veranlasst ungeheure Schreibereyen HI. 350.

Firmum unter den Picentern im J. 483 als Colonie gegründet III.

637.

Flaccus, M., Tribun, widerspricht der Entscheidung des Senats über die rheginische Legion III. 634. Flamines, awey von ihnen gebüren den grössern Stämmen an I. 336. ans den drey alten Stämmen genommen III. 409.

Flaminischer Circus, Stätte desselhen, — dort die Plehs versammelt II. 406. die plebejischen Spiele ohne Zweifel in demselhen

gehalten 407.

Flavins, Cn. Libertinus and Scriba, einer der ansgezeichnetsten Manner seiner Zeit III. 351. stellt zuerst einen Rechtskalender üher die dies fasti auf 369. anch Verfasser der legis actiones, worin die gerichtlichen Formulare genau verzeichnet waren 370. er wurde dabey dnrch Appins Clandins nnterstüzt, obds., zum Aedilis Curulis erwählt 371. vielleicht auch zum Trihnn, ehds., wahrscheinlich hat er selhet dnrch seinen Zurücktritt die Spaltnng zwischen den höhern und niedern Ständen wieder geheilt 372. wie er den patricischen Hochmoth vergalt 373.

Flavius, M., Tribun, tragt auf Vertilgung der Tusculaner an III. 230.

Fleischähnliche Flocken fallen nieder IL 311.

Florenz, uralte Chronik I. 49, II. A. 9. Colonie Sullas, nicht Fäsulā I. 152. Eintheilung in Zunfte und Fähnlein II. 357.

Flotte, erste Bildung derselben bey

den Römern III. 282.

Flügel, ein unangemessener, aber unvermeidlicher Ausdruck für cornu II. A. 1194.

joederati, der eine Theil der socii HL 616. Foedus aequum, begründet noth-

wendig die Isopolitie II. A. 149. Forchia di Arpaia unzweifelhaft der Ort der furculae Caudinae III. 249.

Formel der Todesweihe des P. Decius III. 156. III. A. 450.

Formia, griechische Anlage, obgleich später oskisch III. 206. nach dem latinischen Kriege mit Rom in Municipium 166-

Fortuna, ihr Begriff I. 565.

Fortuna muliehria, die Gründung ihres Tempels mit der Sage von Coriolanus verknüpft II. 115. ein solcher Zusammenhang kann gar nicht hestanden haben 116, wie diese Gottheit zu denken ist 115. Forum Appii, ohne Zweifel eine Anlage des Appius Claudius III.

Forum Romanum wird mit den Schildern der getödteten Samniter geschmückt III. 292.

Foslius, M., Magister Equitum im J. 431: III. 341.

Fossa Cluilia: Anfang der Marrana I. 226. ihr Name Veranlassung zur Angabe dass Cluilius dort im

Lager gestorben sev I. A. 870.

schneidet die latinische Strasse 5 Millien von der Porta Capena H. 268. A. 537.

Fossa Quiritium, die Marrana I. 392.

Fox hat die Entdeckung eines Anschlags auf Napoleons Leben wahrscheinlich nur vorgegeben III. A. 891.

Fregellä, ehemals volskisch, von den Samnitern erobert III. 199. dann von den Römern 423. mit einer Colonie besext 203, eine der Veranlassungen zum zweyten samnitischen Krieg 210. 211. gerath nach dem caudinischen Unglück in die Gewalt der Samniter 259. nach der Zerstörung durch die Samniter von den Romern wiedererobert 275. 276. Freinsheim: ein Beyspiel von seiner

Uebere.lung III. A. 847. Frentaner (nicht Ferentaner) müssen sich den Römern ergehen III. 262. schliessen 443 Frieden mit Rom 294. und ein Schuzbündniss 309. A. 464. trennen Samnium vom ohern Meer 304.

Fresilia, Stadt der Marser, von den Römern erobert III. 313.

Freygebigkeit in Rom wie zu Athen belohnt III. A. 506.

Freygelassene haben nach altem Recht gewiss der Gens angehört II. 360. 361. II. A. 438. - weshalb Cicero sie ausschliesst l. A. 820. waren vor Appius des blinden Censur nur Aerarier 660.

Freylassung durch Vindicta und durch den Census, ihre verschiedenen rechtlichen Folgen I. 660. Freywillige drängen sich zum Kriegsdienst gegen Pyrrhus III. 579.

Friede zwischen Rom und Samnitorn im J. 414: HI. 146. mit



den Galliern im J. 415 von Polybins unzweydeutig berichtet III. 196. mit den Samuitern im J. 444 war eigentlich nnr ein Waffenstillstand 304. den Römern sehr willkommen 305, zwisch en Rom und Tarent im J. 445: 318. mit den Samnitern 456 geschlossen | Fnlvius, Cn., führt den ersten Feld-

Friedenshedingungen vou Caudium III. 252. die Pyrrhus nach der Schlacht vou Heraklea anbot 565.

A. 847. Friedensbegierde erwacht oft plöz-

lich bev kriegerischen and kräftigen Völkern III. 234. Friedensvertrag von Caudium klärt

den Zusammenhang der Begebenheiten auf III. 246.

Frontinus, Verfasser des dem Aggenus zugeschriehenen Fragments de controversiis II. A. 305. 695. A. 4. gieht Zengniss von Cn. Fulvius geschickter Kriegführung III. 421. emendirt I. S. 3: III. A. 640. - I. 4. 1: III. A. 776.

IV. 1. 24: III. A. 870. Fruchtbarkeit von Latium III A. 14. Fructus, der Nuzen des Eigenthumers, we die Benuzung durch einen andern ausgeübt wird: falsch dass es gleichbedeutend mit usus fructus sev - II. 156. - der römischen Republik vom ager publicus, ward znr Erhebung verkauft - meist nm Geld es konnte aher auch für ein bestimmtes Quautum Frucht seyn 157. ward durch Mancipation anf ein Lustram verkauft 158. anter den Kaisern soll es auch auf 100 Jahre geschehen seyn H. A. 289.

Frühlingsanfang in Italien III. A.

Frasino für den Aufstand um ein Nisbuhr, Röm, Gesch.

Drittheil seiner Feldmark gestraft III. 306.

Fürsten, fremde, im Dienste von Tarent; eine nothwendige Aushülfe III. 185.

Fürstenthümer der makedonischen Königinnen III. A. 812

zug im dritten samnitischen Krieg mit grossem Talent III. 421 ff. sein Triumph wird nnerklärlicher Weise auch über die Etrusker verzeichnet 423. im J. 451 Proprätor 437. deckt bey Assisi die Verbindung mit Rom während der Schlacht von Sentinum 443. verwüstet die perusinische und clusinische Landschaft 452.

Fulvins, L., Tuschlaner, erlangt das Consulat zu Rom, uud dampft den Anfstand der Latiner III. 230. sein Triumph bestritten III. A. 350.

Fulvius, L., Consul im J. 443 hat nach den Fasten über die Samniter trinmphirt III. 303.

Fulvius, M., Consul im J. 482 nimmt nach Einigen Volsinii III. 639. sezt den Volksbeschluss für das Bündniss mit den Mamertinern durch 660.

Fulvins, Ser., Proconsul im J. 492: III. 695, gewinnt einen gläuzenden

Seesieg 696.

Fundi tritt in Municipium mit Rom nach dem latinischen Kriege III. 166. empört sich mit den Privernaten im J. 420: III. 200. ergiebt sich den Römern auf Discretion 201. hart hestraft, ebds. Fundus des L. Attius hatte (we-

nigstens bis auf Suetonius Zeit) seinen Namen erhalten: von zwey Fundis des A. Quiuctilius dauern die Namen noch II. 709. assignirter, bildete eine geschlossene Hufe 708, welche doch nach dem Unzialverhältniss theilhar war 11. 710.

Furius, L. Camillus, der Sohn, erster Prâtor III. 36. ernent sich selbst zmm Consul 57. heendigt im J. 400 den galliachen Krieg 91. von Aristoteles gekannt 93. A. 148. hesiegt 412 die Latiner 162. ihm wird eine Statue errichtet 167. er erkrankt in seinem Consulta 424: 221.

Furius, L., Medullinus, seine Uehereilung H. 658.

Furius, L., Volkstrihun, zwingt Appius Claudins, die Censur niederznlegen III. 356.

Furius, L., Urheher der lex Furia de testamentis, vielleicht derselhe, der für den Conventus zu Capua Geseze schrieb III. 413.

Furins, M., Camillus, der Vater, zum Dictator gegen Veji ernannt II. 533. schlägt die Capenater und Falisker bey Nepet 534. dichterische Sago über ihn und Veji 534 ff. sein Gehet hey dem Anblick der Eroberung - glaubt die Nemesis versöhnt - Triumph 540. Kritik der dichterischen Sage 540 ff. allgemein verhasst: angeklagt - wohl nicht schuldlos 563. - vom eigenen Stando nicht vertreten: eher wohl das Urtheil der Tribus gegen ihn bestätigt 565. 566. verschiedene Angaben üher den Belauf der ihm aufgelegten Multa H. A. 1107, Sage von ihm: die gedichtete Wiedereroherung Roms 617. 618. früh von französischen Gelehrten, entscheidend von Beaufort, widerlegt 618. mehrfache Gestalten 619. ist vielleicht nur mit den andern Verbannten zurückgerufen 643. Seele der Republik nach der gallischen Zeit 648. dichte-

rische Sage ron seinem Sieg über die Volkser 652, 653, siebentes Militartribunat, — in diesem wendet er eine Niederlage ab 658 zum viertenman Dictator im Hadel des Manilina 664, ungehätete Sage von ihm II. Alls zum Dictator erannt gegen die Bieleinischen Gesene III. 29, dank ab durch die Drohmagen der frübunen geschereckt 30, andere Dastellung nach den Fasten 31. noch einmal zur Dictator berüfe 34, wirkt er zur Verschung 53. Fruise, P., wird mit 50 Centries

niedergemacht II. 282. 283. Farins, Sp., höchst unglücklicher

Feldzug II. 282.

Gahli, von Sextus Tarquinius mit List gewonnen I, 545, ghnijter Vertrag mit Rom; — dessen Ürkunde war erhalten — seine Livereinbarkeit mit der Sags 500. kein Theil des latinischen Staus zu Tarquinius Zeit II, 26f, desset Grösse in alten Tagen, kein Fr bel I. 544, II, 295, — sehon vot dem Krieg des P. Decins unbedeutend 292.

Gabinische Bekleidung bey feierlicher Gelegenheit III. 413-

Gänge, alte, im capitolinischen Berge, Favissae III. A. 716. Gaja Cäcilia, des ersten Tarquinini Gemahlin I. 402. ihr Standbild I. A. 895. — 418.

Gaius (IV. 27.) emendirt I. A. 1073. hergestellt (I. 96.) II. A. 163. — I. 3. erklärt und emendirt III. A. 716.

Galater, die Belgen, — II. 587 — und die in das östliche Enropa eingedrungenen Kelten, wei die Kimbern unter ihnen vorherrschten: ihre Niederlassungen bis an die Maotis: Rückkehr gegen Westen als Kimbern H. 588.

Galen, Posidonius nenut sie Kelten, die Belgen, Galater II. 587. Gallier, unter dem hercynischen

Forst II, 589, Gallier und Belgen, an Sitten und Ordnungen nicht unterschieden - Stände und Verfassung - 590. Druiden - Reutercy 591. Schrecken der vor ihren Einhrüchen herging -Waffen - Grausamkeit - robes Leben 593. Goldschmuck, Kleidung - Völlerey 594. - oh sie gelbes oder schwarzes Haar hatten II. A. 1169, schliessen im J. 418 einen Frieden mit Rom III, 196. wahrscheinlich für empfangene Geschenke, wenn nicht für Tribat 197, bedrohen und hekriegen Etrurien 321, die Gallier in den cisalpinischen Gegeuden werden unkriegerisch 322. neue Schwärme werden von Etrurien auf Rom abgewandt 337, verheeren das römische Gehiet, and reihen sich selbst auf, ebd., werden von den Etrnskern in Sold genommen 432. ihre drohende Annäherung im J. 451: 437, ihre rohe Art zu kämpfen in der Schlacht hey Sentinum 449. werden in Masseu niedergemacht 450. die Zahl ihres Heeres herichtigt 451. A. 647. sie verbünden sich 463 mit den Etruskern gegen Rom 498. ihr verheerender Einfall in Makedonien 593. die Gallier im karthaginieusischen Heer werden durch List auf die Seite geräumt, 674.

Gallischer Krieg, worin Camillus am Alhanergebürg gesiegt hahen soll, ist ganz fahelhaft: aus der Sage von Camillas II. 665.

Gallischer Zug gegen Rom, dichterische Sage von demselben II. 595-598. 608. 609. historische Erzählung, hergestellt 599 ff. ihre Zügo mach Italien waren nicht gegen Rom inabesondere gerichtet III. 85 ff. verschieden von Polybius und Livius herichtet 86. gallischer Tumult vom J. 421 ist nngeachtet des Friedens erklärlich 197.

Gallisches Unglück — in demselhen waren die meisten römischen Bürger umgekommen II. 638.

Garatoni, Bibliothekar der Barherinischeu Bibliothek, ksnute nicht mehr das Senatuscousult über Tibur III. A 466.

Gaurus, Berg hey Cuma, Ort der , Schlacht mit den Samnitern III. 137. A. 224.

Gebet im Anfang altrömischer Reden III, 571. A. 854.

Gedächtnissreden, nicht ursprüuglich fabelhaft II. 5. Quelle der Geschichte vor der gallischen Zeit 6.

Gefangene verhündeten Völkern zur Bewachung überliefert III. 296. III. A. 441. die von Pyrrhus freygegebenen wurden entehrt 599. 600.

Gegania, Ehegemahl des Königs Servius I. A. 899.

Geissel: 600 römische Bitter werdon hey Caudium den Samnitern
als solche ausgeliefert III. 251.
rerchweren den Entschluss des Senats, den caudinischen Frieden
nu brechen 255. wahrscheinlich
durch eine Treulosigkeit des römischen Volks zu lösen versucht
257. durch Pontus Grossmuth
gerettet 258.

- Geis, Lieblingssünde der Spartaner III. 316.
- Geld, Herahsezung des Gchalts desselhen im ersten punischen Krieg III. 722.
- Gellius, A., sein Kapitel über die Municipien (XVI. 13.) ist ganz sinnlos II. A. 121. der Schluss V. 4. fehlt II. A. 1243. — XI. I. Lesart der Handschriften hergestellt II. A. 694. — XIII. 15. emendirt II. A. 804. — XIV. 7. emendirt III. A. 75.
- Gellius Egnatius führt das samnitische Heer im dritten Krieg nach Etrnrien III. 431. fällt in der Schlacht hey Scntinum 450.
- Gellius Statius, samnitischer Imperator im J. 442 gefangen III. 302.
- Gelo herrschte noch nicht au Syrakus zu der Zeit in welche Coriolanus Handel gesezt wird II. 110. Chronologie seiner Regierung II. A. 201.
- Gemälde von Schlachten im fünften Jahrhnndert ausgezeichnet durch Richtigkeit und Anmuth III. 415.
- Gemeinde, commune, nehen den Geschlechtern; Entstehung, Wesen and Rechte I. 446. 447. die Mannichfaltigkeit derer die zu derselhen gehörten 447. einerley mit Demos und Plebs 448. - erwuchs im Alterthum aus Landlenten, im Mittelalter aus Handwerkern 448. - ihr Ringen mit den Geschlichtern ist Inhalt der Geschichte des städtischen Lebens 449, römische Gemeinde, Herstelling ihrer Freyheiten, and glimpfliche Regierung nach Tarquinius Sturz: - Mishandlung derselben nach dessen Tod 633. in hoffnungslose Noth versunken

- II. 692. anfänglich ohne Eifer für die licinischen Geserse III. 5. Gemeinfeld, auch nach dem Decemvirat bliehen die Plebejer von der Benusung ausgeschlossen II. 375.
- Genoalogie des epirotischen Königsbauses, so unsicher wie die des römischen III. 532. auch ist in derselben eine Lücke von zwey Jahrhunderten 533.
- Genitivns Caeli von Caeles L. A. 922.
- Genneten zu Atben I. 345. des nämlichen Geschlechts gehören in ganz verschiedene Demen I. 346.
- Gens für tribus I. A. 757. Gens nnd genus werden umgekehrt eine für die andere Form gebraucht 350. A. 807. Gentis patriciae vir, für patricius I. A. 821.
- Gentes zu Rom ihre Zahl mnss eine bestimmte, geschlossene, nämlich 300 gewesen seyn: daher die Geschlechtsstämme auch Centurien I. 354.
- gentes minores blieben in eivigen Rechten immer zurück III. 409. Gentilen nnd Clienten, ihre Antwort an Camillus: Verpflichtnng seine Brüchte zu zahlen II. 564.
- Gentiliesche Sacra; ihre Lästigkeit; Bestreben sich von ihnen zu befreyen, ohne die Vortbeile der Gentilität aufzugehen I. 351.
  - Gentilisti, Ciceros Definition derselben, beweist durch im Stillschweigen dass dabey keine gemeinschaftliche Ab-tammung gegenommen ward I. 349. würde früher einfacher abgefasst sen, I. A. 304. achliesst die freygelassenen Clienten aus 349. wethalb — nud mit Unrecht I. A. 320. deren Vortheile: — Beerbung 531. Erkielstherung von ungewöhn-

lichen Lasten durch Theilnahme der Gentilen I. 352. noch im hannibalischen Krieg 353. gleiehes Recht hey den Geschlechtern in Ditmarschen — Eideshülfe 353. Genus, Umhildung der Geschlechter

daselbst durch Doria I. 355. Genucins, C., Consul im J. 476 züchtigt die abgefallene Legion in Rhegium III. 633. A. 979.

Genucins, Cn., Trihun, klagt die Consulare von 280 wegen Nichtausführung des Ackergesezes an II. 236. wird ermordet 237.

Genecias, L., plebejiacher Consal im J. 388 fällt gegen die Herniker III. 53. 93. derselbe vielleicht Urheher der wohlthätigen Gesezgehung von 408: 82.

Gerade weite Strassen zu Rom ungeaunder als die engen krummen II. 646.

Gergithes, teukrische Stadt auf dem Ida I. 202.

Gericht über das besiegte Latium III. 159 ff. Gesammtnamen der Länder, gingen

aus von einem herrschenden Volk I. 15.

Gesandtschaft der Römer nach Athen, der Geseze wegen, ist historisch gewiss H. 343, nach Bahvlon an Alexander den Grossen ist nicht unglauhlich III. 194. der Samniter um Frieden nach Rom 235. 236. der Römer nach Epidaurus, um den Aesculapius zu holen 477. A. 690. an die Gallier im J. 463: 499. die Gesandtschaft nach Tarent schmählich heschimpft 514, 515. die an Pyrthus nach Epirus hestand, wie es scheint, nur aus italischen Griechen, nicht aus Italikern 520. die des Kineas wird von Einigen nach der des Fahricius gesezt III. A. 844. Gesandtschaft des Fahricius an Pyrrhus um Ausliefering der Gefangenen III. 586. 587. des Fahius Girges ind Andrer an Ptolemäus Philadelphus 641.

Geschichtforschung; der hohe Gennss ihres Erfolgs III. 409. Geschlecht und Sippschaft verschie-

den I. 348.

Geschlechter als Elemente des Staats und vor demselhen gedacht I. 340. ihre Zahl steht nnveränderlich fest 341, würkliche durch Abstammung verwandte sind Vorhild der von Gesezgehern im Staate angeordneten 343, henaunt von einem Heros als Eponymus, nicht als Stammvater 347, 348. Beyspiele von der Regelmässigkeit ihrer Zahlverhältnisse, in Ditmarschen, zu Köln, zu Florenz 354. 355. diese beweist dass sie darch Gesezgebang eingerichtet waren 354. auch in jenen Freystaaten finden sich die drey Klassen. - Motiv ihrer Einführung in den italienischen Städten 355. die Geschlechter der Patricier allein waren nothwendige Bestandtheile des Staats: plebejische hatten pur Privatrechte 356, 357. daher die Behauptung der Patricier, dass sie allein Gentilität hatten I. A. 819. 820. wahrscheinlich vor Tarquinins Priscus sehr zusammengestorben, und durch ihn ergänzt 441. wie sich dadurch die Angabe erklärt dass er den Senat verdoppelt hahe 442. 443.

Geschlechter zu Athen, ihre hestimmte und geschlossene Zahl (dreyhundertundsechzig), worin die einzelnen ursprünglich eingetheilt waren: gemeinschaftliche Abstammung ausdrücklich geleugnet I. 346, iu Ditmarschen, Uehereinstimmung ihrer Rechte mit denen der römischen Gentes 353. iu deutschen Städten uud Länderu, bey der Gründung der Städte, und Eintheilung der Gauen angeordnet 356. in Italieu durch Kaiser Otto 355.

Geschlechter in Etrurien behaupten sich durch fremde Hülfe I. 137. Geschüzzeuge, wann eingeführt II.

A. 1042.

Gesez, furisches, über Testamente, Alter als das voconische III. 413 f. - hortensisches hebt das Gleichgewicht der Stände auf 490 ff. licinische 2-36, der legte vergebliche Veranch gegen dieselhen 81. vielleicht durch Todesstrafe geschüzt, ebds., - manisches 493. 494. - pötelisches 178. 343. publilische 69-113. - ognlnisches 409 ff. - valerisches über die Provocation ans Volk erneuert 413 - zur Schuldentilgang 70. 77. - militärische 74 ff. - über den Zinsfuss 60 ff. - über die curulischen Aemter 79. dasselbe in schwierigen Zeiteu suspeudirt 425. - dass niemand ein Heiligthum ohne Verordnung des Senats und der Mehrheit der Volkstribunen geloben solle 373. Geseze zu Guusteu der Plehejer

haben sich nicht im papirianischeu Recht hefunden I. A. 1001. Getreidepreise zn verschiedenen Zei-

ten in leichten und schwereu Assen, uominal gleich I. 511. Geweihter Boden blieb Eigenthum des römischen Volks II. 695.

Gewerbe, unedles, wehrt auch nach Appius Claudius Ceusur die Aufnahme iu deu Bürgerstand III. 346.

Gladiatoreu in Capna znerst aufgekommen III. 126. anf sie ging die samnitische Rüstung üher 291. 292.

Glareanus freyes Urtheil iu der Geschichte I. S. VII. Glaukias, Köuig der Taulantier,

rettet uud schüzt Pyrrhus als Kind 434.

Gleichgewicht der Stände durch das hortensische Gesez gestört III. 491.

Gleichstellung der Rechtsverhältnisse der Einzelnen durch die Decemviralgesezgehung II. 373. wiewohl nicht ohne Ausnahmen 374. der Stände, einer der Zwecke der terentilischen Rogation 321.

ylwood, Sprachen I. A. 443. Glossen zum Juvenal, Handschrift anf der Marcusbibliothek II. A. 916.

Göthe au frühem und langem Lebensgenuss mit Valerius Corvus verglichen III. A. 235.

Gold, 2000 Pfuud, welche auf dem Capitol vermauert waren: Meynnngen über dasselhe II. 620. Goldener Kranz von einem Pfund, für eine Legion Löhuung eines Tags II. A. 612. den T. Quiuctius weihte, wog wahrscheiulich 31/s Pfund H. A. 1296.

Gold- and Silbergeschirr in Rom. Zeichen des zunehmenden Reichthums IIL 497.

Gottesfriede während der latinischen Ferieu II. 40.

Gottheiten der römischen Theologie manulich und weihlich gedacht II. 116.

Graben der Quiriten, hefestigt zwischeu Calius und Aventinus L 432.

Gracehauus s. Juuins Gracehanus. Gracchus, C., soll uach dem Pseudo-

Digitized by Goog

•

Sallust ein Gesez üher die Ansloosung der Classen promulgirt hahen III. 401. wie dies vielleicht zu verstehen ist 403. Graecostasis II. A. 116.

Graii, der praprüngliche latinische Name der Griechen I. A. 162.

Tpatzoi, scheinen die Hellenen von den Pelasgern genannt zu seyn I. A. 162.

Graskrone, denen ertheilt, die ein Heer aus Feindes Gewalt und Belagerung retten III. 141.

Groise, Weihung der patricischen zum Tode II. 608. sie werden erschlagen 611.

Griechen, unbekannte, wahrscheinlich die Phokier des Phalkus,
unter Archidamus Führung, im
Kampf mit den Römern III. 99.
die schlechte Gesinnung der apätern 186. sie suchen den Rümern
hr Vaterland ehrwürftig zu machen 363. von den Römern immer
als wesenlich fremd angeschen,
auch die in Italien 617. werden
von ihnen nur zum Seedienst
ausgebohen 618. ihr Name den
Römern später verächtlich 694.

Griechenland, Rom war dort auch vor der gallischen Zeit nicht unbekannt II. 622. weshalb die Erwähnung der Einnahme für die früheste kunde galt 623. um Ol. 108. in wilder Bewegung III. 99.

Griechischartiges Element der lateinischen Sprache, doch wesentlich vom Griechischen unterschieden I. 63.

Griechische Colonien, deren Wesen I. 178. in Italien, Gang ihres Schicksals 179. in Italien, aus der troischen Zeit sind fabelhaft 173. in Oenotrien und Sicilien später als die angebliche Gründung Roms III. 205.

Griechischer Gottesdienst nach Verordnung des delphischen Orakels in Rom eingeführt III. 363.

Griechische Litteratur blühte vor dem marsischen Kriege hey den Latinern mehr als zu Rom I. 10. zu Ferentinnm I. A. 5. Litteratur und Poesie in Italien früher verbreitet, als man zu glanhen pflegt III. 364 ff.

Griechische Spracho ward leicht von fremden Völkern angenommen I. 69. im Munde von Römern im fünften Jahrhandert III. 366.

fünsten Jahrhandert III. 366. Griechische Städte im fünsten Jahrhundert in tiesem Verfall III. 183. auf Sicilien im ersten punischen

Kriege schrecklich verwüstet 684. Grossbritannien, die fortschreitende Entwicklung seiner Verfassung gehemmt 111. 628. 629.

Gröss-Griechenland, wegen der Verwandlung der Oenotrer zu Griechen so genannt 1. 69. ist his zum vierzehnten Jahrhundert griechisch gehlieben, — noch erhaltne Ucberreste von Griechen 70. leidet unter vielfachen Heereszügen III. 507.

Grunde für die Theilung des Consulats gegen die Ansicht der Patricier 111. 9 ff.

Grundbesiz in Indien erklärt den römischen des ager publicus II. 151. hat in gleicher Art durch ganz Asien bestanden, anch in Aegypten 152.

Gymneten, Leiheigne der Argiver, erhalten das Bürgerrecht I. A. 383.

Hadria, als Colonie gegründet, ungewiss wann III. 473. Halikvå anf Sicilien nimmt römische Besazung auf III. 667. nach dem Krieg nicht steuerpflichtig 728.

Hamilkar (nicht der grosse Vater Hannibals) entledigt sich durch schändliche List der Gallier in seinem Heer III. 674. schlägt im J. 486 den Legaten C. Cacilins 676, erobert 487 viele Plaze auf Sicilien 681, wird bey Eknomns geschlagen 685. 686.

Hamilkar Barka im J. 498 zum Oberbefehl herufen III. 718. bemächtigt sich des Berges Herkte (Monte Pellegrino) bey Panormus 719, steht drev Jahre lang dem römischen Heer mit der grössten Geschicklichkeit gegenüber 720.

Handel, dessen Erheblichkeit in Etrurien I. 145.

Handwerker, Ansicht der Alten wider ihre Theilnahme an der Souveränität I. 652, waren von der Plebs ausgeschlossen 653, ihre neun Innungen zu Rom 661.

Hannibal, Gisgons Sohn, sammelt eine Armee zu Agrigent III. 668. besteht eine schwere Belagerung 669. 670. schlägt sich durch die römischen Verschanzungen durch 672. wird im J. 486 mit seiner Flotte an der Küste von Italien geschlagen 677, nach einer neuen Niederlage in einem Hafen von Sardinien wird er von den Seinen getödtet 680.

Hannibal, ein andrer punischer Admiral des Namens bringt Lebensmittel in das helagerte Lilvhaum III. 710. nimmt die römischen Proviantschiffe 716.

Hanno, karthagischer Befehlshaber zu Messana III, 662. von den Römern zum Abzug gezwungen Herakleien, italische I. 98.

663. und zu Karthago hingerichtet, abda.

Hanno, ein andrer, sucht Messana den Römern wieder abzunehmen

III. 663. sammelt ein nenes Heer auf Sardinien 668, geht nach Sicilien über znm Entsaz von Agrigent 670. geschlagen flieht er nach Heraklea 671. wird nach Karthago gerufen und in eine Geldstrafe verurtheilt 673.

Hanno, ein dritter punischer Feldherr des Namens, wird hey Eknomus geschlagen III. 685. ver-Friedensunterhandlungen sucht 687.

Harten, die, and Linden I. A. 1327. Hasdrubal, karthagischer Feldherr gegen Regulns III. 690. wahrscheinlich den Römern als Geissel überliefert 706.

Hastaten, ihre alte Bewaffnung III. 114. 116. schwere and leichte

Hatria I. 131.

Heere, die römischen, kehrten im fünften Jahrhundert immer noch zu den Wahlen nach Rom zuriick III. 386, A. 554,

Hekatāus Bücher waren seit Eratosthenes ganz vergessen II. 623. Helisyker, wahrscheinlich Volsker nicht Ligurer I. 80.

Hellanicus leitet alle Pelasger im mittlern Italien aus Thessalien her I. 41. 1 Hellas, fast ganz pelasgisch I. 33.

Heraklea, Colonie von Tarent I. 177. mit Tarent gegen die Lucaner verbündet III. 184. von Alexander von Epirns erobert, obgleich es tarentinisch war 191. zu Rom übergetreten erhält es gün stige Bedingungen 600. Schlacht bey Heraklea 556.



Herakles Zug bey Diodor, aus Timaus entlehnt I. A. 274. Einführung seines Dienstes 98. 99. sein Cultns wird nach dem Ausspruch des delphischen Orakels zum Dienst des Staates erhohen III. 363.

Heraklides Erwähnung der Einnahme Roms II. 575. 623.

Herculanum, Spuren der Beackerung nnter dem Tuflager worauf

es erbaut ist I. 193. Herdonius, Appius, nimmt mit ro-

mischen Verbannten das Capitol ein H. 330. wird überwältigt und kommt um 333. Heredium, Erbe von zwey Jugern

Herius Potilins entdeckt die Verschwörung der Samniter in Rom Ш. 682.

Herkte, der Monte Pellegrino bey Palermo, von Hamilkar besezt und lange vertheidigt III. 719.

Hermodorus von Ephesus II. 348. seine Statne auf dem Comitium - Sage von seinem Antheil an der Gesezgebung II. 349.

hernae I. 113

Herniker, nicht Pelasger, sondern Sabeller, von den Marsern ausgezogen I. 113. Bündniss mit denselben, ühereinstimmend mit dem latinischen II. 93. erhielten ein Drittel der Beute und Eroherungen, ebds., wie dieses misverstanden ist? - hatten früher einen weit grössern Umfang 99, sechszehn Städte; die unentscheidbare Frage ist nnr, ob mit oder ohne Anagnia 98. scheinen zwischen 256 nnd 261 sich von Rom getrennt gehabt zn hahen 99. oh Krieg gegen sie dem Bündniss des Cassius zuvorgegangen, ist wenigstens zweifelhatt, ebds., in

erneuertem Bunde mit Rom III. 55. ihr Krieg mit Rom im J. 388-392: 93. sie schliessen 392 Frieden, ohne sich zu unterwerfen 95. ihr neues Verhältniss zu Rom, ebds., III. A. 158. im latinischen Krieg mit Rom verhündet 147. 156. im J. 440 lehnen sie sich zu spät gegen Roms Hoheit auf 295. hesiegt und hart gestraft 296. allgemeiner Anfstand derselhen im J. 441: 297. wird in wenig Tagen von C. Marcius unterdrückt 299, ihr Schicksal nach der Besiegung 306, sie fallen Pyrrhus zu 580. gehörten nachmals zu den sociis liberis 616. Herodot weiss von den Celten nur noch im äussersten Westen II.

575. Hesperia, bey den Aeltesten das Westland, nicht auf Italien be-

schränks I. 25. 26. Heucheley, religiose, bey der Geschichte von Caudium sichtbar III.

Hierapytna und Priansinm; Vertrag derselben gewährt die vollständigste Kenntniss von der Isopolitie II. A. 101.

Hieros Sieg über die Etrusker würkt günstig für Rom im vejentischen

Krieg II. 234.

Hiero von Syrakus nnterstüzt die Homer schon bey der Belagerung von Rhegium III. 633. A. 981. herrscht milde nnd gerecht 657. 658. schlägt die Mamertiner von Messana 658. schliesst nuter Karthagos Vermittlung Friede mit ibnen 660. vereinigt sich mit den Karthaginiensern, um die Römer aus Messana zu treiben 663. wird von den Römern geschlagen 664. schout diese hernach absichtlich 665. macht Frieden mit ihnen,

wird aber in seinem Besiz beschränkt III. 667. unterstützt die Römer vor Agrigent durch Zufuhr 670. Jeistet einen treuen Beystand in der Noth 698. seine Regierung war heilhringend für Syrakus und alle Griechen auf Sicilien 728.

cilien 728.

Hieronymus von Kardia, der Geschichtschreiber, war partheyisch für Antigonus, und gegen alle andere makedonische Fürsten III.

590. 591.

lεροφάνται, pontifices II. A. 212. Himilko, karthagischer Feldherr, leitet geschickt die Vertheidigung von Lilyhäum III. 710.

Hinrichtung konnten die Tribunen nur durch Hinabstürzen vom Felsen vollziehen II. A. 1340. more maiorum ist Stäupung und Enthauptung II. A. 372. A. 1341. Hipponium, Colonie von Lokri I.

176. Hirpus, ein samnitisches und aqui-

sches Wort I. A. 211. Hölzernes Bild des Königs Servins in dem Tempel der Fortuna I.

404. Legende 410. Homer, Heros bey den Ionern I. A. 801.

Homotimen, allgemeines Wort für Isotelen und Isopoliten II. 60. Hooke, ein Schriftsteller von löblicher Gesinnung und gesundem

Urtheil H. A. 204.

Horatier, Gedicht von ihrem Kampf mit den Curiatiern I. 386. — ihr Geschlecht gehörte zu den mindern — daher galt die Einweihung des Capitols für Anmanssung I. A. 1203.

Horatius Cocles, die Sage von seiner Heldenthat und Belohnung I. 601 ff. sein Standhild 602. 603. Horatius, M., und nicht P. Valerius, College des L. Brutus I. 595.

Horatius, M., besiegt die Sabiner II. 502.

Hortensisches Gesez macht die Nundinen zu dies fasti, und führt das Trinnndinum auch für die Centuriengeseze ein II. 243, über die allgemeine Verbindlichkeit der Plehiscite, dessen Sinn II. 415. III. 490 ff.

Hortensius, Q., beschwichtigt als Dictator die lezte Secession III.

Hospes publicus, hat Zutritt in den Rath II. 67. Hospitium publicum — Proxenie —

mit Staaten und einzelnen II. 66. 67.

Hufen, plehejiache, bildeten geschlossene Höfe. — der Rubbio ist die von siehen Jugern II. 458. Hufenmaass, plebejisches von 7 Jugern, von Cato auf die Trojaner

bezogen I. 214. Hungersnoth au Rom II. 266, 275.

im J. 315, und ihre Folgen 470 ff. während des dritten samnitischen Krieges III. 477. Hntgerechtigkeit auf dem Ager pu-

blicus: wie sie beschränkt war: III. 15. A. 14.

Hyginns über den Ursprung der italischen Städte war werthlos L 13.

Hyller, Pelasger I. 58.

Hyperboreer, welche Geschenke nach Delos sandten, Pelasger in Italien I. 96. von ihrer Gegend her waren nach Heraklides die Celten gegen Rom gekommen II. 575.

Hypoklides, chalkidischer Führer der cumäischen Colonie III. 205-Hyria, Metropolis der Messapier als Sallentiner I. 166.

•

I in der longobard. Schrift vom 1 kaum zu unterscheiden II. A. 634. Jahr, von zehn Monaten, wider die

Jahr, von zehn Monaten, wider die unzweifelhaftesten Zeugnisse gelengnet 1. 306. dessen cyclischer Gebranch 308. nie allein im Gebrauch gewesen 313. in einzelnen Fällen noch spät angewandt 313. 315.

Jahre einer Aera, und Magistratsfasten können nicht vollkommen vereinigt werden I. 272.

Jahrnägel I. 311.

Janiculum, von den Etruskern eingenommen 11. 230. wieder erobert 232. 233.

Janns im Forum Boarium, im Mittelalter Pallast des Boethius genannt I 319. doppelter, anf der via sacra, seine Bedeutung 324.

Japygien, im ganzen Lande war das Griechische allgemein im Gebrauch, Charakter der Kunstwerke I. 173. Gränzen 163. drey Völker in demselhen 164. fünf Zungen 165.

Japyx und Applus einerley I. 164. A. 441.

Iberer auf Corsica, in Sicilien I, 186, 187, auf Sardinien 188, 189, Anshreitung nördlich von den Pyrenäen II. 584, bewohnten früher nur Batika und das Küstenland in Spanien — vielleicht auch Nordafrika 585, bis nach Irland und Britannien ansgebreite 586.

Icilisches Gesez über den Aventinns, seine Wichtigkeit und Inhalt II. 339. — weshalb von der Decemviralgesezgebung ausgenommen 340.

Icilius, L., Virginias Verlobter II. 393, 396, bewegt die Leglon bey Crustumeria zum Abfall 399, redet für die Plebs 401, sein Plebiscit 407.

Icilius, Sp., Urheber der Rogation welche die Störungen der tribnnicischen Vorträge verpönte, Tribun im J. 384: II. 263.

lden des Marz seit dem hannibabalischen Krieg, fester Anfang des consularischen Jahrs III. 494. Ilia, Aeneas Tochter, Rea Sivia Numitors I. 233. 234. Ilia bey Navius und Ennius, — wird in den Anio gestürzt 233. Ilia gebört allem Ansehen nach einer griechischen Dichtung an, Silvia der einheimischen 235.

llier von den Römern heschüst und begünstigt I. 208. 209.

Illyrier, eingewandert, hahen die Liburner in Dalmatien verdrängt I. 57. statt Liburner genannt 169. im Alterthum feil und treulos, wie die heutigen Albaneser III. 534.

Ilva Populonia nuterthänig: weshalh das Eiseners auf dem festen Lande geschmolzen ward I. A. 383.

Imbrivinm oder Imbrinium, Ort der Schlacht, wo Q. Fabius über die Samniter siegte III. 223. A. 339. Imperator, der Samniter und Lu-

caner I. 120.
Imperium, begann eine Millie vor der Stadt, wo die Provocation aufhörte I. 591. daher auch von dort die iudicia quae imperio continebantur I. A. 1180. wurde öfter den Proconsaln zum Trinmph bewilligt III. 215.

indigitamenta, angespielt durch indicia mentis bey Lucretius I. A. 341.

Inquilinen stimmten in den Klassen II. 86.

Inquilinns, der Mnniceps, welcher sein Recht in einer isopolitischen Stadt geltend gemacht hat II. 75. Inschrift aus dem Forum des Augustns, ergänzt II. A. 1201. in saturnischen Numeri, des T. Quinctius II. A. 1297. auf M. Valerius Corvus verhessert III. A. 134. auf dem Sarge des L. Scipio Barbatus stimmt nicht mit der Geschichtserzählung 424.

Inschriften auf den Gräbern der Scipionen, drev in saturnischen Versen I. A. 685, beachtenswerthe Inschriften, deren Aechtheit mit Unrecht bezweifelt ist III. 430. - auf den Spolien, die Pyrrhus in Tarent weiht 560. A. 841.

Inseln zwischen Griechenland und Asien, die von den Pelasgern bewohnt waren I. 37, 39.

Insignien der Königswürde, von den Etruskern Tarquinius dem ersten bey der Huldigung üherreicht I.

Interamna [Interamninm] am Liris erhält 436 eine römische Colonie III. 274. davon ist das ἐθνεχόν Interamnis III. 421.

Interamnis, von Interamnium, nicht in Interamnas zu verändern I. A. 740, welches von dem Interamua am Nar herkommt III. A. 421.

Intercession der Tribunen gegen ein Senatusconsult, hestand vor Alters darin dass sie, wo der Beytritt der Gemeinde nöthig war, verweigerten darsuf anzutragen II. A. 951.

Interdictio agua et igni II. A. 132. Interregen, Decurie derselben, Dauer der könig lichen Gewalt eines jeden Interrex; Livius Angabe allein richtig 1. 377. es waren die Decemprimi 378, zuerst nur aus den Ramnes, dann anch aus dem sabinischem Stamm II. 128.

Interregnum nach Romulus Tode I. 264. als Mittel zur Umgebung des licinischen Gesezes III, 55. 57. 81. 175.

Interrex schlägt den König vor und lässt über ihn abstimmen L 378. - und Prafect der Stadt ist Sp. Lucretins 574. seine königliche Gewalt war durch die valerischen Geseze nicht vermindert, und nahm nur Abstimmung für die Candidaten des Senats an H. 212. - und Dictator verwechselt II. A. 907, wird erkoren seit 334 (ein früheres Bevspiel apokryphisch H. A. 953.) dnrch Zusammentreten der Patricier 487. hatte Jurisdiction III. 28.

Joch, jugum, durch das die Gefangenen entlassen werden, dessen eigentlicher Sinn III. 253.

Iolaer, oder Ilier auf Sardinien I. 188 - 189.

Ionische, nachmals achäische Städte im Peloponnesus zwölf, abweichende Verzeichnisse aus verschiedenen Zeiten II. 21. Stämme wahrscheinlich erst nach Klisthenes abgeschafft 346.

Iphikrates, seine Zwecke bev der Einrichtung des Peltastendienstes HL 111.

Irland, unselige Folgen der Anwendung der Begriffe des Lehnrechts auf das Grundeigenthum II. 175. iherische Einwanderung 586. Ισηγορία und Ισονομία ΙΙ, Α. 640.

Isopoliten, übergesiedelte, waren bey den Griechen nicht Bürger, wohl aber zu Rom als Aerarier II. 71.

Ίσοπολίτιδας πύλεις, nennt Posidonius die latiuischen und italischen Städte, nicht die römischen Municipien II A. 104. Isopolitie der Latiner II. 56ff. Be-

griff der griechischen 57 ff. kann ' auch ohne gleiches Bündniss bestehen 84. 85.

Isotelen, durch irrigen Sprachgebranch eben so allgemein wie Homotimen und Isotimen II. 60. Isotelie und Isopolitie ohne Unter-

schied gesezt II. A. IO2. Isotimen, allgemeines Wort für Iso-

telen und Isopoliten II. 60.

Italer waren ansser den Oenotrern, anch Tyrrhener, Siculer, Latiner I. 17. im weitern Sinn sind es Oenotrer und siculische Tyrrhener 54.

Italien, Ausdehnung des Namens auf die ganze Halbinsel I. 15. ist Land der Italer 15. widersinnige Herleitungen 16. frühere Granze, wenigstens von der Tiher bis zum Garganus 17. Veränderung der Granze nach griechischem Sprachgebrauch 19. 24. hey Sophokles die östliche, Oenotrien die westliche Küste Italiens nach griechischem Sprachgehranch 20. in den legten Zeiten des abendländischen Reichs 25. war durch die Gallier gegen Roms Angriffe geschwächt III. 86. Ausserst bluhend vor dem hannihalischen Krieg 641. die Küste im J. 465 von den Karthagern verheert 674.

Italieten, die südlichen Oenotrer, — getheilt in Sikeler und Morgeten I. 64.

Italiter, die sich in Italien niedergelassen hatten, gröstentheils Saheller — nicht Italer I. 18. wahrscheinliche Zahl ihrer Treppen hey Candium III. 250. water wie die Rüssen werffnet 544 ullennach die Schlach bey Heralien Pyrthus in 550 die in Pyrthus Here zeigten sich indisejpinirt 592. 598. blijden ein in erste prinsechen Krieg 640. 724.

Italioten, ihr Bündniss gegen Lncaner und Dionysius I. 108. gegenseitige Einwirkungen zwischen ihnen und den Einheimischen I. 180.

Italischer Boden war wesentlich

steuerfrey III. 517. 726.

Italische Bindsgenossen waren gehalten, Mannschaft für die römischen Heere zu stellen III. 617. wurden nur theilweise zu dem jährlichen Dienst ausgehoben 622. III. A. 957. anch ihre Präfecten wurden wahrscheinlich aus ihnen selbat gewählt 623.

Italisches Recht ward später denen heygelegt, welche von Grundsteuer hefreyt waren III. 617.

vgl. 726

Italische Völker mussten die Römer als ihre Vertheidiger gegen die Gallier betrachten III. 445. unter Roms Hobeit verschieden gestellt 726.

Italium oder Talium, Ort in Apulien hey Diodor III. 286.

Italus oder Vitalus durch den Stier mit Mannsantlis hezeichnet I. A. 17. Italus und Siculus, ein Name 53. I. A. 143

Juden sind unter französischer Herrschaft in mehrern Ländern absichtlich üher Verhältniss con-

scribirt III. A. 553.

Iudices, allem Ansehn nach, ursprünglich die Decemvirn I 473. dies war die Ansicht des Antonius Augustinus I. A. 996. iudicia quae imperio continebantur

ausserhalh der ersten Millie nm die Stadt III. 330.

iudicium turpe II. 449. Jugerum, Doppelmaass von swey

Actns II. 705.

Julier, gehörten su den mindern
Geschlechtern II. 212.

Iuniores patrum statt patricii minorum gentium I. A. 832. Junius, C. Brutus, Consul im J. 455 gieht seinem Collegen L. Postumius uach III. 469.

Junius, D. Brutns, besiegt die Vestiner III. 321.

Junius, D. Brutns, hesiegt im J. 454 die Falisker III. 476,

Junius, C. Buhulcus, Conanl im J.
435: III. 276. — 437 aufs neue
283. siegt glücklich über die Nachstellungen der Samniter 255. weihet einen Tempel der Salus, ebda,
Magiater Equitum hey L. Papirius Cursor 435: 291. im J. 365
Dictator besorgt er die aussess
production of the Control of the Control
der Salus von C. Fabius malen,
wahrscheinlich seinen Sieg über
die Samlus malen,
wahrscheinlich seinen Sieg über
die Samlus mit en 150.

Junins, C. Buhulens der Sohn, im J. 469 Consul III. 601. hält einen Triumph III. A. 904.

Junins, C., leidet mit seiner ganzeu Flotte einen furchtbaren Schiffhruch an der Küste vou Sicilien III. 717. er besett die Stadt Erys, ehds, zur Verantwortung gezogen nahm er sich selbst das Leben

718.
Junius, L. Brutus, dichterische Sage, seine Herkunft und verstellte Dummheit I. 546. seine Strenge 552. Tod 553. erster Consul 551. betrauert – sein Standbild auf dem Capitol 554. das Widersingie in der Sage über ihu 568. dass er Iribunus erlerum war, ist historisch sicher; der verstellte Biödsinn gehört dem Gedicht au 572. was der Name Brutus bedeutet hahen darfte 573. Plebejer 579–582.

Junius, L. Brntus, in welche Zeit seine Aedilität, und Theiluahme

am Prozess des Coriolanus fallt II. 264.

Junius Gracchauns vortreffliche Geschichte der römischen Verfassung II. 12. darf für Quelle aller Angaben gelten wo die Aera der Consuln hey Veränderungen in der Verfassung angegehen iet II. A. 251. 207.

Juno, die argivische, ihr Dienst bey den Tyrrhenern I. 51. sieulischer zu Falerii 80. hegünstigt im Gedicht der Römer Unternehmen gegen Veji II. 542. nimmt den Tempel auf dem Aventinus an

Juno Moneta, ein Orakel aus ihrem Tempel ermuthigt die Römer III. 594

Jupiter Imperator, dessen Statue war nicht aus Präneste gebracht II. A. 1298. Jupiter Indiges dem am Numicius geopfert ward I. 207. Jurisdiction des Interrex III. 28. hey der proconsularischen Gewalt 214.

ius applicationis I. 360. ius exulandi bestaud zwischen Rem und Samnium III. 258.

Jnstinus emeudirt (VII. 1.): I. A. 77. der Krieg des Pyrrhns einer der schlechtesten Theile seines Werkes III. A. 927.

iustitium, was es hewürkte: dessen erzählende Herleitung I. A. 1325seine eigentliche Bedeutung III. A. 377.

ix, oskische Endung für icus 1. A. 441.

Kakius, bey Diodor, erweist Herakles Gastfreundschaft I. A. 274 Kalabrer, Messapier im engern Sinn, und Brentesiuer I. 164. 165.

,

•

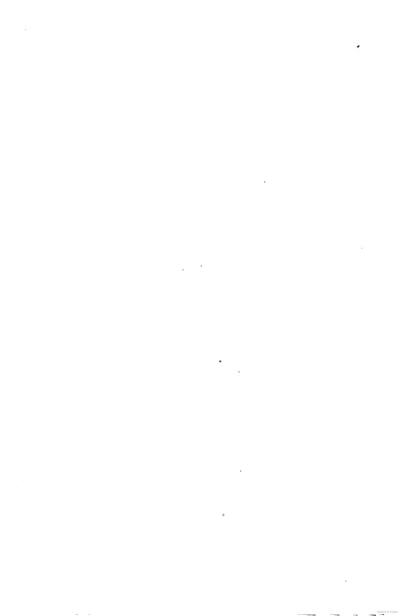

Kallias, über der Troer Vereinigung mit den Ahoriginern I. 203. Kalliphana, griechische Priesterin

Kalliphana, griechische Priesterin aus Velia nach Rom gerufen III. 363.

Kamarina öffnet 487 Hamilkar seine Thore 11I, 681, von den Römern 488 eingenommen 683.

Kampaner: der Namo ist nicht auf die Stadt Kapna heschränkt III. 128. Bandagenossen der Latiner im J. 409: 147. Übergahen den Römern ihre Stadt nach der Schlacht am Vesuv 158. müssen ihren Rittern eine Rente von 450 Denaren zahlen 160. ihre Zahl II. A. 145.

Kampanien ist auch ein Name von Epirus gewesen I, S3.

Kampanische Legion, die achte in der römischen Armes III. 542. nach Rbegium gesandt 555. nimmt verrätherisch die Stadt in Besiz und verhündet sich mit den Mamertinern in Messana 561. reist die Römer durch Feindseilgekeiten zur Rache 633. wird zu hlutiger Strafe gezogen 634.

Kampanische Miethstruppen in sicilischem und anderm Dienst III. 129. A. 211.

Kampanische Ritter erhalten das römische Bürgerrecht III. 160.

Kampanisches Volk, wie und wann es entstand I. 103.

Kampus, zu Kapua und unter den Chaonern als Fürst genannt I. 83. Kampyliden, Geschlecht des Kam-

pus I. A. 234.

Kapitol von Herdonins eingenommen II. 329. ohne Zweifel durch Verrath 330. wieder erohert 333. Kapitol und Burg von 1000 Bewaffneten besezt 611. von den Galliern erstiegen, durch Manlius gerettet 613, 614, Hungersnoth, Loskauf 615, 616,

Kapitolinischer Berg, auf demselben hatte nie ein Plebejer wohnen dürfen, daher war er in keiner prehejischen Region II. A. 1342. nach Manlius Verurtheilung auch kein Patricier 687.

Kapitolinischer Tempel, dessen Bau. I. 548. 544. Einweihung, durch M. Horatiua 555. der Altesten Sago nach, vom zweyten erhaut 557. 558. aus der Beute von Apiola oder Suessa, ehendas., Ort und Maasse desselhen, ehda, Beschaffenheit und Herrlichkeit 559.

Kapua, nimmt samnitische Epöken an I. 103. welche die alten Bewohner überwältigen 104. übt die Hegemonie in der Landschaft. ehds., Kapua und Kampanien, nicht etrnskisch sondern tyrrbenisch 83. Kapua und Nola von den Tuskern erbaut, wann? 84. der vorgebliche Anschlag der meuterischen römischen Legionen gegen dasselbo III. 72. ist ohne Zweifel erdichtet 84. sein innerer Zustand: Entzweyung des Populus und der Plebs zu Anfang des ersten samnitischen Kriegs 125ff. Entsittlichung neben Blüthe der Kunst 127. von den Samnitern besiegt sucht Schuz hey den Römern 130. richtiger hey den verhündeten Römern und Latineru 132. wird aber nicht Rom unterthanig 134. von Rom verlassen tritt es in Bund mit Latium 147. nach dem latinischen Krieg ins römische Municipium anfgenommen 166. nach der Schlacht von Luceria den Römern untreu 269. 341. wird auf billige Bedingungen wieder in das alte Verhältniss unfgenommen III.

271: erhält Antheil an der römischen Beute 292: erhält von
Kom aus Prädecten, und ein Prator ordnet die Gesere 338. A.
434- wahrschenlich für die dort
viel verkehrenden römischen Bürger 339. die vonnehmen Pamilier zu Kapua sind vielfach mit römischen verschwägert 341; gibt
Veranlassung zu dennedlosen Unterauchungen der Botten und
Verschwürungen im J. 432; 342.

sthie in Meassing 1 147.

Karbina in Messapien I. 167. Kardo, Limes von Mittag nach Mitternacht II. 703. maximus 704. Karthaginienser suchen Messana zn gewinnen III, 658, schüzen sich durch grausame Strenge und List gegen die italischen Hülfsvölker 664. von den Römern vor Messana geschlagen 665, stärken sich durch grosse Werbangen 668. ihre Feldherren vor Hamilkar unhedentend and in beständigem Wechsel 673 674. sie lassen es den Armeen an Sold fchlen, ehds .. verheeren die Küsten von Italien und Sicilion 674. im J. 486 zur See von Duilius geschlagen 679. von Regulus in Africa durch die Unfähigkeit ihrer Anführer besiegt 691. schlagen ihn gänzlich unter Xanthippus Befehl 694. verlieren darauf eine grosse Seeschlacht 696- ermuthigt durch den Schiffbruch der grossen römischen Flotte 699, werden bev Panormus von Căcilius vollig geschlagen 703. senden Gesandte um Frieden mit dem Regulus nach Rom 704, ihre Gefangenen in Rom grausam hehandelt: doch ist die Erzählung darüber sehr zweifelhaft 706. gegen Ende des Kriegs zeichnen sich ihre Feldherren aus

III. 716. sie hielten nur Lohnsoldaten 724.

Karthsginiensische Feldherren auf Sicilien suchen Tarent gegen die Römer zu schüzen III. 630.

Karthaginiensische Flotte erscheiut vor Östia III. 593. wird von den Römern unhennzt entlassen, ehds. Karthago, Rath der hundert und vier, wodurch dessen Zahl bestimmt ward I. A. 851. erster Vertrag mit den Römern 592 ff. Karthagos Erhauung, wann von Timāus gesezt 302. Karthagos Aufmerksamkeit auf Athen II. A. 705, erneuert im J. 402 den alten Bund mit Rom III. 100. schliesst ein Vertheidigungsbündniss mit Rom während des Krieges des Pyrrhus 592. mit dem Recht gegenseitiger Einmischung 632. Karthalo, punischer Admiral, erobert eine römische Flotte III. 716.

eine römische Flotte III. 716. zerstört einen Theil einer andern 717. verwüstet die Küsten von Italien 718. Kassander vertrieh den ihm ver-

hassten Pyrrhus aus seinem Reiche III. 534. Kastenverschiedenheit immer durch

Einwanderung und Unterjochung entstanden I. 327. Katana wird 483 von den Römern erobert III. 606.

Katarakta hey Diodor, eine Stadt in Apnlien, welche die Römer

erobern III. 286. Kaulon, Colonie von Kroton I. 177. Keltoligyer I. 183.

Keltoskythen II. 588. Kentoripa unter syrakusanischer

Herrschaft ergiebt sich den Römern III. 666, nach dem Kriege frey nnd nicht stenerpflichtig 728. Kephalon von Gergithes, über Aeneas und Roms Gründung I. 202Keraunilia, apnlische Stadt bey Diodor, 437 von den Römern eingenommen III. 286, wahrscheinlich dasselbe mit Cesaunia auf dem Serg des Scipio III. A. 619.

Kerannische Gehürge gewähren nur

Waldweide III. 528.

Kerker, dessen Anlage Ancus zugeschrieben, weshalb I. 392. Patricier waren vor dem Decemvirat frey vou Gefängniss in demselben II. 313. nicht mehr seit den XII Tafeln 374.

Kestriner, epirotisches Volk, hatten bey sieh die Sage von einer troischen Wanderung III. 532.

Keteier, verschieden von den Mysern, wie Meoner von Lydern I. 241. Ketten und Kerker hleiben nach dem pötelischen Gesez nur als Zwangs-

mittel für Verurtheilte zu Multen III. 180. Kimbern, Belgen II. 586. die Züge

gegen Rom und Delphi ihnen zugeschrieben 587.

Kiness, Thessaler von Geburt, Pyr-rhns Freund im wahren Sinne des Worts HI. 539, 562, hat vielleicht noch als Knabe Demosthenes gehört 562. starb wahrscheinlich während Pyrrhus Zug nach Sicilien, ebds., mit Friedensantragen nach Rom gesandt 562. sucht die Römer zu gewinnen, indem er die einzelnen bey Namen zu nennen weiss 564. die Geschiehte von seinen versuchten Besteehungen ist wahrscheinlich ersonnen III. A. 846. seinc Rede im römischen Senat 566 - 570. er wird abgewiesen 578, führt im J. 453 die freygegebenen Gefangnen nach Rom zurück 596.

Klassen, die Stimmen einer jeden, gegen die der ersten gerechnet, Niebuhr, Köm. Gesch.

müssen im Verhältniss ihres Gesammtvermögens zu dem der ersten Klasse gewesen seyn, woraus die Mittelzahl der in ihnen enthaltnen Bürger folgt I. 494. 495. dürften nrsprünglich nur Plebeier enthalten hahen; doch sind früh Clienten eingemischt worden . 522. mit wie vielen Centurien sie in der Feldlegion dienten 527 ff. die zweyte, dritte und fünfte stellten jede die doppelte Zahl Centurien ihrer Jüngeren 531, die vierte nur die einfache: warum 532. die fünf Klassen werden in späterer Zeit nnr von dem Verfasser der sallustischen Briefe erwähnt III. 401. der figürliche Ausdruck "zur fünften Klasse gehörig" bey Cicero 402, die Einschreibung in die fünf Klassen kann indess auch nach der Reform immer noch fortbestanden haben 403.

Klassencenturien sind unter der Censur des Fabius und Decins in Tribuscenturien verwandelt III.

258.

Klasseneintheilung des Scrvius, nach welchem Prinzip angeordnet I. 488. nur fünf Klassen : die sechste von Dionysius irrig angenommen 489. funfte Klasse, ihr Vermögensmass von Livins ohne Zweifel richtiger als von Dionysius angegeben 490. wurde mit der Zeit ganz unzweckmässig III. 377. 392. A. 562. das Verhältniss änderte sich schon durch das pötelische Gesez 379. dann durch den wachsenden Wohlstand 350. im nenen Wahlgesez des Fabius and Decius gänzlich abgeschafft 382. dies zeigt sich besonders in der nenen Ordnung der Legionen 389.

Klassenverfassung, ihr Prinzip war unter den Griechen nicht unbekannt l. A. 1017.

Klassification nach dem Vermögen, ein dürftiges Auskunftsmittel für wahre Aristokratie III. 386.

Kleandrias (obne Zweifel derselbe mit Leandrias bey Diodor und Kleandrides bey Polyan) vermittelte den Frieden zwischen Tarent und Thurii III. A. 289.

Kleandrides (v. Kleandrias), Feldherr der Thnrier gegen die Ln-

caner I. 107.

Kleonymus, Enkel dcs Kleombrotus, ein entarteter Spartiate III. 316. geht in Dienste von Tarent 317. erobert Metapontnin, und fröhntseinen Lüsten an den Geisseln, ebds., verlässt den tarentinischen Dienst und überfällt Korkyra 318. verheert Messapien, dann die Landschaft von Patavium 319. verliert Korkyra und kebrt beschimpft nach Sparta zurück 320, wird endlich Pyrrhus Verführer, ebds.

Klitarchus (bald nach Alexanders Tode) berichtet von der Gesandtschaft der Römer nach Babylon

III. 194. A. 300.

Könige Roms, für sie in der Chronik des Eusebius 240 Jabre angegeben I. 269. übereinstimmend mit Fabius 270. und mit Polybins der den Pontifices folgte 268. 269. deren Gewalt 381-383.

Königliche Regierung bey epirotischen Völkern III. 530.

Königliche Würde durch Wabl in jeder etruskischen Stadt I. 141. einer von diesen Königen zum Haupt der gesammten Nation angenommen 141. abwccbselnd zwi schen Römern und Quiriten 338. Königswahl aus den Sabinern durch

die Römer I. 264. allgemeine: aus einer Bürgerschaft durch die andre 325.

Königthum, nach dessen Abschaffung die königlichen Güter unter den Plebejern getheilt I. 553.

Kolophon, wann von den Lydern eingenommen I. 66.

Korkyra von Kleonymns überfallen und ausgesogen III. 318. geräth bald darauf in Agathokles Gewalt 320. Fürstentbum der Lanassa, wird von ihr dem Pyrrhus entrogen 537.

Korton, Cortona, Hauptort der Tyrrhener in Toscana 1. 39. Korton and nicht Kreston ist bev Herodot richtig I. A. 89.

Kramoner, zweifelhafter Name eines Volks I. 165.

Krater, goldener, für den Zehenten der Beute von Veji verfertigt II. 546. nach Lipara aufgebracht von Timasitheus gerettet, zu Delphi anigestellt, von Onomarchus eingeschmolzen 547. 548. die Angabe des Gewichts von acht Talenten ist nur typisch 548. Kriegsdienst gab das Recht auf As-

signation, daher die Aerarier es nicht hatten II. 185, in Rom in alter Zeit ein Schuz gegen Verfolgung der Gläubiger III. 74durch die Verfassungsreform von 449 gleichmässiger vertheilt 383. 384.

Kriegserklärung, von den Patres beachlossen, von den Tribus bestätigt II. 690. gegen Veji, verweigert bis Erledigung der plebejischen Beschwerden 493. nach Feststellung des Soldes 529.

Kriegserklärungen ursprünglich von den Curien beschlossen II. A. 412. rechtmässig nicht mehr von ibnen allein, seitdem die Centurien eingerichtet weren II. 209. dies Recht der Centurien anerkannt 481.

Kriegslisten des Cn. Fnlvius III. 422. 423. des L. Papirins 460. Kriegsordnung der Römer, ursprüng-

lich phalangitisch III 112. die spätere des fünften Jahrhunderts beschrieben 548.

Kriegsschiffe, im Alterthum die zerbrechlichsten von allen III. 699.

Kriegstribunen: die Wahl von sechs derselhen wird den Centnrien übertragen III. 58, ein solcher sollte nicht wieder zum Centurio gemacht werden können 75. die Hälfte derselben war bev Candinm geblieben oder schwer verwundet 246.

Kriegsvölker, römische, wollen nicht

siegen II. 210.

Kroton und dessen Herrschaft I. 177. die dreybundert daselbst, der Senat 179. von Bruttiern belagert, durch syrakusanische Hülfe gerettet III. 193. durch Tyrannen zu Grunde gerichtet 508. seine frühere Geschichte 602. von den Römern durch List eingenommen 603. dann von den insurgirten Rheginern überfallen, ehds., und 633. geht gänzlich unter 604.

Ktisten: ihre Genealogie fübrt häufig zu Irrthümern III. 205. Küste von Latium eine Sandschelle

I. 215

Kuma, Zug der Tyrrhener gegen dasselbe nicht fabelhaft I. 85. aber auch diese Tyrrhener nicht Etrusker, sondern durch die Völkerwanderung vorgedrängte Italer mit barbarischen Völkerschaften 86. von einer oskischen Colonie eingenommen 104. unabhängig von Kapun, ebds., dessen Gründung viel zu hoch gesezt, es ist nicht einmal glaublich, dass sie die alteste griechischo Colonie sevn sollte I. 173. 174. von Kapna abhangig III. 128, nach dem latinischen Krieg im Municipium mit Rom 166. erhält von Rom aus Präfecten 340. die Sage von der Ansiedelung von Kuma 204. seine Geschichte noch im dritten Jahrhundert mährchenhaft 205, seine Aera datirt von der Zeit, wo es oskisch war, ebds.

Knust beginnt in Rom im funften Jahrhundert zu blühen III. 496. Knnstwerke der Tusker wahrscheinlich Arbeit der nnterworfnen Na-

tion I. 148.

Kupfer in sohweren Massen war Courant im mittlern Italien und auch in Samnium I. 506, susammengesteuert gab den Stoff für ein Standbild II. A. 938.

Kupra, tyrrhenisch, nicht etruskisch 1. 56.

Kyklopische Manern und ungeheure Anlagen verschollner Völker L. 192, 193,

Kymren in der Niederbretagne nicht erst spät aus Britannien eingewandert; sondern von uralter Zeit gebliehen II. 587.

Lacinisches Vorgebürge, Gränze für römische Schiffe im Frieden mit Tarent III. 318.

Lacus Curtius I. 263. Ländliche Tribns hilden vielleicht

die spätere erste Klasse III. 398. Latorius, C., College des Volero Publilius im zweyten Tribunat II. 246. sein entschlossenes Wort 249. Lavinns s. Valerins.

Lavius Cispins von Anagnia II. 98. Lagorkunst lernten die Romer nicht erst von Pyrrhus III. A. 925.

ein Name der Oenotrer I. 95. Lakininm, Heiligthum der Oenotrer

Lakinius, gleichbedentend mit Latinus I. 95.

Lanassa, Agatbokles Tochter, erst Pyrrhns dann Demetrius Gemahlin III, 537.

Landbau Beruf der Italiener, Seeleben der Griechen 1, 652. Landbesiz, sein Maass im lieinischen

Gesez III. 15. A. 14. die Ueberschreitung desselben warde später lassig bestraft 484.

Landesverweisung den Römern in Alterer Zeit fremd II. 74. Landsgemeinde fehlte nie in den

Völkerstaaten II. 33. wie darin abgemehrt ward 34.

Landverkebr zwischen Rom und Etrnrien kann nicht ganzlich gesperrt gewesen seyn III. 327. Landwirthe, sehlechte, weshalb aus

der Tribus gestricben 11. 451. Lanuvium, verbündet sich mit den Volskern II. 657. nach dem latinischen Krieg ins volle Bürgerrecht und in die Tribus Macia aufgenommen III. 163. 164.

Laos, Colonie von Sybaris I. 177. Larcius, Sp., and T. Herminius fälschlich als Consuln für 248 eingeschoben I. 596.

Larissa. Name vieler pelasgischer Festen L. A. 60.

Lateinische Sprache ihre zwey Elemente I. 63. deren eigentbümlicher Charakter 93. Latiar, Name der latinischen Ferien

II. A. 62.

Latina via wahrscheinlich alter als die appische Strasse III, 359. sie war durch Fregella gesichert 203. 276. auf ibr rückte Pyrrbns vor **5**80.

Lakinier, soviel als Latiner auch | Latiner, Name der Siculer in Latinm dem Sprachgebranch nach gleichbedeutend mit Priskern und Lutinern I. 89. galten Einigen für entfremdete Griechen aus dem trojanischen Krieg - so Aristoteles 205. und Hersklides Lembus 206. Bündniss mit Rom nater Servius, dessen Tafel im Dianentempel auf dem Aventinus 407. Friede schon 258 oder 259 hergestellt II. 17. der Bund des Cassius begründete ein ganz nenes Verhältniss als Preis des Einverständnisses gegen die Plebes 18. konnten bey den publilischen Handeln die Herrschaft zu Rom nicht unterstüzen 248. Latiner und Herniker sind von Rom getrennt nach dem gallischen Unglück 649. doch bleibt ein Theil der Städte von Latium verbündet 649, 650, ihr zerrissner Zustand nach dem gallischen Krieg III. 102. ihre Landsgemeinde am Quell von Ferentins bis zur Auflösung des Staats im J. 410: 103. baben nach hergestellter Verfassung zwey Pratoren an ihrer Spize 108. führen den ersten samnitischen Krieg mit Rom im Bunde 132. 133. 145. ihre Antrage zur Vereinigung nut Rom 149. zwar billig, doch unausführbar 150. werden geschiagen am Vesuvins 154. und bey Trifanum 159. von Rom gerichtet 160 ff. es wird ihnen Connubium und Commercium untersagt 165. sie stimmen nachmals in einer Tribus 620, ihre Obrigkeiten erhielten als solche romisches Bürgerrecht 625.

Latinisches Bundniss, Preis einer Verbindung gegen die Plebejer

L 674. Latinische Colonien, die in der Zeit

nach dem julischen Gesez eingerichtet wurden, hatten ein ganz verschiednes Recht von den altern If. 91. kein Connuhium, dagegen aber Commercium mit den Römern 93. nach ihrer Latinität ist die der Freygelassenen gebildet 90, die nach der Eroberung von Latium sind wahre Granzfestungen, deren erste Cales III. 198. 199. nachmals heissen so anch diejenigen römischen, welche Rom zur Zeit des Bundes den Latinern eingeräumt hatte 107.

Latinische Ferien viel älter als Tarquinius II. 39. dienten den drev eidsgenossen Völkern zu gemeinschaftlichen Tagen - ihre Daner seehs Tage 40. wurden gleich nach dem Antritt des Consulats gehalten III. A. 391.

Latinisches Gemeindeland wird dem römischen Volk ausgetheilt III. 159.

Latinische Hülfsvölker nach 261 abgesonderte Cohorten II. 46. Latinische Landsgemeinde II. 33.

Latinicher Staat, dessen Granzen II. 20. keine blosse Föderation - sondern vereinigt durch Senat

und Volksversammling 27 ff. Latinische Städte, nothwendig dreyssig. Dreyfach verschieden bis auf Tarquinins II. 21. 25. in der Zeit von Albas Grösse I. 224. II. 21. vierte Ordnung 27. bev dem Bundniss mit Rom neugeordnet I. 622. Städte, von den XXX, welche nach dem grossen volskischen Krieg als in der Gewalt der Aequer und Volaker vorkommen H. 292. andre die als Coriolans Eroberungen angegeben werden 293. andre, von denen es nach ihrer Lage nicht zn bezweifeln ist 294.

Latinius, T., Legende von demselben II. 121.

Latinns, wird zu Jupiter Latialia I. 94. wessen Sohn? darüber verschiedene Angaben der Mythologie 96. nach Cato von den Tro-

janern erschlagen 215.

Latinm im Vertrag mit Karthage erstreekt sieh über Terracina herans I. 101. getheilt in die Reiche des Latinns and Turnus (den Staat der Prisci Latini und ungemischten Tyrrhener) II. 24. seit dem grossen volskischen Krieg ganz anfgelöst - Orte die nicht in die Gewalt der Sieger gerathen waren, begahen sich unter Roms Hoheit 291, erneuert den Bund mit Rom ums J. 392: III. 55. 89. 103, 108, hat darauf den wechselnden Oberbefehl im vereinigten Heer 104. 145. Vereinigung seiner und der römischen Centurien zu Manipeln, ehds., ganzlich besiegt and erobert 412: 162. die Küste von Latinm warauch im Alterthum mit Nadelholz bewachsen 283.

Latium für ius Latii oder Latinitas II. A. 159. Latium maius und minus II. A. 163.

latrones, Söldner III. A. 478. Laurenter in Isopolitie mit Rom

HI. 165. Lantula: die Lage des Orte III. 73.

266. Siz der Empörnng von 408: 73. 83. Niederlage der Römer unter Q. Fabins daselbst 268, ibre Folgen, ebds ff.

Lautumien im eapitolinischen Berg III. A. 819.

Lavici erhalt plebejische Colonen. mit Heredien II. 489, ist keine latinische Colonie II. A. 957. den Aequern sugewandt 292. - erobert - Siz einer römischen Colonie 522. ursprünglich latinisch nnd Colonie, in die Trihus Publilia aufgenommen III. 107.

Laviker, Name der Latiner I. 94. Laviner, Name der Latiner, daher Lavinium Name des gemeinsamen Heiligthums und Lavina littora I. 95. A. 261. 221.

Lavinia, Vermittlerin des Bündnisses italischer Pelasger mit Fremden

 215.
 Lavinienser erzählten Timäus von troischen Götterhildern I. 204.

Lavinium, (nicht Lauvvinm III. A. 257.) geneninenhaftliche Colonie der Albaner und Latiner I. 221. Gründung nnd Wunderzeichen, Bilder der drey Schlicksalsthiere 216. Dionysius lässt die Eroberung durch die Volker unentschieden II. 599. ausdauernd im latinischen Krieg III. 161. besiegt im J. 412: 152. (s. auch Bovilla).

Lavinus dialektisch für Latinus I. 94. Leandrias hey Diodor, richtiger Kleandrias III. A. 289.

Lebensdauerder Götter endlich, nach der Etrusker Theologie I. 155.

Lectiaternium von 356: II. 571.
Legat des Appius Claudins geht
anerst allein nach Messana über
III. 661. dann mit Truppen 662.
Legende vom praesultor ludorum,

auf Zeiten hezogen die um
 Jahrhunderte aus einander liegen

II. A. 221.

III. A. 221. Legion, servininiche, war Phalanz und völlig griechisch hewaffnet I. 528. die zweyte Klasse, weniger mit Schurm wie fen verzeben, 252. von 4000 Mann, beziehen auf 252. von 4000 Mann, beziehen die Suf 25 Tribns II. A. 1291. Fabley von zehn Legionen unter den Decemvirn II.

A. 742. ihre Starke 4500 Mann in der Manipularusfatellung III. 115. 249. vier Legionen werden im flunten Jahrbundert regelmässig ausgeboben 367. Legionen von 4200 Mann kommen schon bey Polybius im J. 521 vor 404. ihre Nummern werden nach der Fogleicher Aushebungszeit gezählt 429. eine Legion hey Camerinum der Gallier im J. 451 aufgerieben 440. 442.

Legionenordning, die neue sezt Beseitigung der Klassenunterschiede voraus 111, 389, sie kommt schon

im J. 521 vor 404.

legiones urbanae, verschieden von der Reserve aus den senioribus und causariis II. 138. — ohne Zweifel phalangitisch 140.

legis actiones: ihre Sammlung von Cn. Flavius veranstaltet III 369.

Charakter dieses Buchs 370. Leibes- und Lehensstrafen des römischen Criminalrechts, ihnen durch Selbstverhannung sich zu entziehen gestatteten die Geseze nicht 11, 419.

Leichtigkeit der Werbungen in Griechenland in späterer Zeit III. 317. Leid über die im Amt verstorbenen

Consuln wie üher die Könige getragen I. 582.

Lemuria, Fest I. 251. Lentulus, Cn., Consul 471 zieht

gegen Pyrrhus nach Lucanien III. 607. trimphirt 610. A. 926. Leonidas von Tarent wahrscheinlich der Verfasser der Inschrift

auf Pyrrhus Spolien III. A. S41. Lepontier vom rätischen Stamme I. 125. Leuternia, Land der Sallentiner I.

164. Leuternier, Sallentiner I. 165.

A. 1291. Fabeley von zehn Le- Leuternier, Sallentiner 1. 165. gionen unter den Decemvirn II. Leviten, wesshalb sie den Zehenten vom Lande Kanaan erbielten II. 155.

lex Furiu zur Verhinderung der Zeraplitterung des Vermögens durch Testamente, wahrscheinlich um die Mitte des fünsten Jahrhunderts gegeben III. 413 ff.

lex sacrata verbindet ein Heer zur Ensaersten Ansdauer III. 332. A.

Bnasersten Ansdauer III. 332. A. 492.
lex tribunicia — ein Curicngesez

auf Antag eines tribunus cele-

liberi socii stehen den foederatis eutgegen III. 616.

Libertiul waren vor Alters auch die Söhne der Fregelassnen III. 346. in deu Aerariern euthalten 347. von Appins Claudius in Masse in die Pleba aufgenommen 352. durch Fabina nnd Decius auf die vierstädtischen Tribns beschränkt 374, 382.

Liburuer waren nicht Illyrier, sondern ein pelasgisches Volk, weit ausgebreitet an beyden Uferu des adriatischeu Meers I. 57. 58. Liburner nud Illyrier bewohnten die Landerzwischeu Veneteru und Paunonien, ehe die Gallier eiu-

hrachen II. 589. Licinische Familie war früh in Rom angesehen und reich III. 3. 4. Licinische Geseze: Fahel über ihre Veranlassung III. 2 ff. erates über

aiciuische Gesese: Fabel über ihre Veranlausung III 3ff. erstes über die Theilung des Couanlats 5—13. ist im J 395 zem erstem Mal gebrochen 56. und öfter bis zum J, 407: 55. 81. noch durch Appus Claudius bedroht 353. zweytes: das eigentliche Ackergeses. 31 sff. drittes zur Erleichterung der Schuldeulast 23. worit weder ein Uurecht noch eine Bedrückung liegt 24. 25. sie sind wahrscheinlich sämmlich wie ein Vertrag

heachworen III. 36. ihre heilsamen Folgen 84.

Liciuische Jngern III. 19.

Licinius, Sp., Volkstrihun II. 216. Licinius, C. Calvus, Militartribuu im J. 377: HI. 3. Magister Equitum 381: 32 A. 35.

Licinius, P. Calvus, Haupt des plebejischen Staudes II. 560. Militartribuu 359, war uach deu capitoliuischeu Fasten der uamliche welcher das Amt 355 bekleidet hatte, uicht sein Sohn,

II. A. 840. Liciuius Macers Reden wareu Stoff für Dionysius und Livius II. 11. aufmerksam auf Urkunden und Geschichte der Verfassung 12. sicherster Gowährmann in der alten Geschiebte III. A. 276.

Licinius, C. Stolo, Ursprung seines Beynamens III. 4 en ist die Seele der nach ihm benannten Gesezgelung, ehds, er übertrat sie selbat im Laudbesiz und wurde verurtheilt im J. 407: 24. 59. III. A. 13. er hat sieh niebt durch sein Schuldgesez bereichert 24. wahrscheinlich Triumri rejuublicae constituendae, und darum uicht gleich nach seinem Gesez Consul 51. vielleicht gar nicht III. A. 76.

Lieder, Quellen der römischen Geschichte I. 283 ff. dies hat Perizenius zuerst bemerkt, ebds., bey den Gastmäleru gesungen 284drey grosse Lieder sind in der köuiglichen Geschichte zu untersebeiden, von Romulus, von Tullus und von den Tarquiniern 288. 289. aus dem von Tullus Fragment bey Livius erhalten I. A. 687. in ihuen herrscht plebejischer Sinu, und älter als die Herstellung der Stadt können sie lige über Romnlus von Dionysins erwähnt 235 A. 616.

Lignrer scheinen vor Alters auch Toscana bewohnt zu haben I. 181. Völkerschaften ihrer Nation wohnten am Gardasee, and sonst ienseita des Po, besassen ganz Piemont und zum Theil Corsica 182. jenseits der Alpen, bis an die Pyrenaen 182 ibre Abstammnng nnbekannt 183. von Cato ungerecht beurtbeilt, vielmehr tüchtig nnd achtbar 183. Ligurer und Liburner könnten verwandte Völker sevn 186.

Lilyhaum, vergeblich von Pyrrhns belagert III. 599. Hauptort der Karthnginienser auf Sicilien 704. war sebr befestigt 708, von den Römern belagert 709. sein Hafen durch die Belagerungsarbeiten zerstört 713.

Limitation, italisch - ist von den Italioten angenommen II. 698. ibr Begriff 699.

Limites, ibre Bezeichnung durch Raine II. 700. diese blieben Gemeingut, and zu Wegen vorbehalten 704.

Limitirtes Land, dessen Rechtseigenthümlichkeiten II. 707. linteata legio der Samniter III. 458.

A. 657. Lipara von den Römern 494 ge-

nommen III. 701. Liparäer kreuzen gegen die tyrrhe-

nischen Seeräuber II. 547. Lis, vielleicht eigentlich der Name nur der Centumviralprozesse III.

647. Lista, Hauptstadt der Sacraner I. 87. Liternum, campanische Stadt III. 128.

liticines, einerley mit den aeneatores II. A. 487.

nicht gewesen seyn I. 290. hei- | Livius, L., Volkstribun bey dem candinischen Frieden wird den Samnitern mit ausgeliefert IIL

Livins, M. Pontifex, weihet den Decins zum Tode in der Schlacht

bey Sentinum III. 443. Livius, T., die Meisterhaftigkeit seines Werks I. 5. wie dichterisch er die alte Geschichte erzählte 254. entlebnt die Erzählung von den Königen aus Ennius 384. Schilderung der Einnahme Roms meisterhaft, obwohl historisch unbaltbar II. 609. ist keine Autorität über den plebejischen oder patricischen Stand eines Mannes in nralter Zeit II. A. 902 u. A. 735. Misverständniss über die Ausloosung von zebn Tribus, um Colonen nach Lavici zu geben Il. A 958. wie er sich über die Einführung des Soldes widerspricht II. A. 966. hat das Wunder der Legende geschwächt II. A. 1054theilt seine Geschichte so ein, dass der Anfang grosser Begebenbeiten mit einer Bücherdecade anfangt II. A. 145. Chronologie, wie sie von der catonischen abweicht 625, seine Irrtbümer in Zeitangaben III A. 293. weicht von den Triumphalfaaten ab 2.0. eingeschobene Anmerkung (IV. 20.) wegen welcher nichts im Text geändert worden II. 517. irrt im Berichte von der Heeraufstellung III. 114. sein dichterischer Sinn III. A. 141, verkennt das Verhaltniss von Rom und Latium zu Anfang des ersten samnitischen Kriegs 132. 134ist ungenau in dem Bericht über das Schicksal von Latium, nach dem Frieden 163. irrt wahrschein-

lich über das Jahr des pöteli-



schen Gesezes III. 178. benrtheilt unrichtig das Verhältniss der Römer zu Alexander dem Grossen 195, verschweigt den Frieden mit den Galliern 196, nennt in dem Kriege von 423 immer die Palapoliten, nicht die Neapoliten III. A. 321. irrt in der Ansicht über die Ertheilung des Imperiums 215. ist unbillig gegen die Tarentiner 218. in der Erzählung des zweyten samnitischen Kriegs ist er sehr gleichgültig üher die Ereignisse 222. flüchtig in Ortsangaben III. A. 339. verkennt die Gründe der grossen Gefahr für Rom im J. 426: 230, ist unenverlässig in der Darstellung des candinischen Unglücks 246. 247, durch Nationaleitelkeit gänzlich irre geleitet 248. durch Misverständniss 262. seine Darstellung der Jahre 433 und 434 ist verfehlt 264. 269. 272. ist von den Begebenheiten von Patavium ohne Zweifel gensu unterrichtet gewesen 320. hat wenigstens sein neuntes Buch nach Drusns Feldzug in Dentschland geschrieben 327, verbindet zwev Erzählungen zu einer einzigen 328. ein Beyspiel von seiner Flüchtigkeit III. A. 492. hat die Hauptstelle über die neue Centurienordnung 394. III. A. 556. sagt keineswegs ausdrücklich, dass dieselhe crst nach Abschluss der 35 Tribus eingeführt sev 404. nimmt unrichtig an, dass die Augurn durch Znfall vor dem ogulnischen Gesez vier statt sechs gewesen seyen 411. folgt im dritten samnitischen Krieg öfter dem Valerius Antias 417. ein Irrthum berichtigt 429. stellt den Entschluss der Sampiter nach Etrurien zu gehen, in einem falschen

Lichte dar III. 431. verwechselt Clusium mit Camerinum III. A. 637. hat das Tribunat des M'. Curius überseben 482, ist in der Erzählung von Pyrrhus Kriege altlatinischen Quellen gefolgt III. A. 841. Abschied von ihm III. A. 666.

Livins erate Decade beruht in ihrem Text auf einem einzigen Urexemplar II. A. 405.

Livius emendirt (I. 23. 27): I. A. 873. - (L 36): I. A. 892. -(II. 1): I. A. 1161. — (II. 15): I. A. 1187. - (II. 36): II. A. 222. - (II. 41): II A. 364 -(II. 63): II. A. 555. — (III. 33); II. A. 733 - (III. 56): II. A. 815. - (V. 12): II. A. 1096. -(XXVI. 13): II. A. 150. - Epitome XX: II. A. 145. - Epitome LVIII: II. A. 272. - (L. 44.) aus Eutropius zu cmendiren I. A. 1031. - von Sigonius richtig emendirt II. 43: II. A. 428. von Duker richtig emendirt IL. 24: II. A. 255. - eine Emendation von Kreyssig VII. 8. empfohlen III. 95. A. 155. durch Umstellung eines Sazes IX. 46. emendirt III. A. 550. - I. 43. 9. mit Gronov emendirt III. A. 572. die richtige Lesart X. 14. und 15 nachgewiesen III. A. 622. - X, 30. in den Zahlen herichtigt III. A. 647. eben so X. 42: ПІ, 663.

Livins IV. 16. crganat II. A. 937. Anfang des siebenten Buchs wahrscheinlich verstümmelt; wie zu

ergänzen: II. A 405.

Livins verbessert aus Handschriften (I. 55. 53): I. A. 1135. - II. 30: (Marcus statt Manius) I. A. 1328. - (II. 35): II. A. 217. - (III. 9. 10): II. A. 634. - (III. 67): II. A. 793. — (IV. 53. und VI. 19): II. A. 1334.

Livius, Conjectur über II. 16: I. A. 1236. - über II. 39: II. A. 535. - üher III. 33: II. A. 715.

Livivs, die Lesart XXII. 57. begründet I. A. 1025.

Livius III. 27 Variante, die wenigstens der Sache nach vorzu-

zieben ist II. A. 608. Livius III. 63 doppelte Lesart, in jeder Gestalt der Vulg. vorzu-

ziehen II. A. 828. Livius, V. 32. eine hedenkliche Les-

art II. 723. Livius, eine Stelle (III. 64) wabrscheinlicher nicht ganz richtig ausgedrückt als verschrieben H. A.

833. Lobrede über Q. Fabius, dem Marcus zngeschriehen, muss vorbanden, und Quelle der Erzählung vom Feldzug 274 gewesen seyn

II. 224.

Location ist allmählich von den censorischen Contracten über die Er tragsteuer gebränchlich geworden; wober von Location des ager geredet ward II, 158, 159, dies führte die Griechen irre 160.

Locupletes oder Assidui, welche dazn gehörten I. 496. I. A. 1041.

Löbnung des Fussknechts nach Polybius taglich 1/s Denar, oder 31/3 Asse, für den Monat 100:

497.

Lokri, Gründung durch lokrische Leibeigene - älteste griechische Stadt in Oenotrien I. 175. Achtbarkeit und ausgedehntes Gebiet 176. verrieth nach der Schlacht bev Heraklea die romische Besazung III. 561. von den Römern erobert, nachdem sie die Besazung des Pyrrhus niedergemacht batten | Lucretius, Sp., ist Interrex als Pra-

III. 604. von Pyrrhus unterworfen

Lollius, ein Samniter, erregt die legten Spuren eines samnitischen Kriegs III. 635.

Loskauf des Capitols, dessen Snmme H. 615. A. 1219. A. 1227. Lucanaa, I. A 286.

lucaria II. A. 1199. Lucer oder Lucerum wahrschein-

lich der Name der Stadt auf dem Călius I. 329.

Luceres bald für Etrusker bald für Tyrrbener angeseben - hiessen auch Lucertes - Bürgerschaft einer Stadt auf dem Calius I. 329. ibre Geseze auf Tullus bezogen 330, als abhängige Latiner angedeutet durch Tullns Abstammung aus Medullia 331. die minderen Geschlechter 338.

Luceria, von Q. Fahius im J. 427 erohert 111, 233. A. 352. von den Samnitern 428 belagert 244. nnmöglich sind dort die römischen Fabnen und Geissel aufbewahrt und von den Römern hefreyt 259, ist nach dem candinischen Sieg samnitisch geworden 260. seine Wichtigkeit 261. angeblich von den Römern im J. 430 durch Capitalation genommen 262. wahrscheinlicher erst 434; III. A. 390, 272, von einer römischen Colonie besert 277. dort wird 452 eine Schlacht zwischen Römern und Samnitern geliefert 456.

Lucilius beweist, dass Privernam zur Tribus Ufentina gebörte III.

A. 314. Lucretias Tragodie I. 548-550. Lucretius, L., und M. Manlius, weshalh gezwungen ahzudanken: Il.

555.

fect der Stadt I. 574, fälschlich als Brutus Nachfolger genannt 595.

Lncumonen, ein adliger Priesterstand I. 137. auch Besessene so genannt 137. kein etruskischer Name 419.

Lucaner schon nm 329 Horren des nordwestlichen Oenotriens I. 68. ihre grösste Ausdehnung 105. anfängliche Niederlassung und Ausbreitung, ehds., wie spät sie in Oenotrien eindrangen 106. sich ansbreiteten, bis zum Frieden mit Dionysius d. j. 106-108. mit griechischer Sprache vertraut 118. ihre Kriege gegen Thurii und Tarent 110. ein horrschendes Volk, and weit grössere Zahl Unterthanen 111. sind den griechischen Städten in Italien verderblich III. 183. wenden sich nach dem Aufstand der Bruttier gegen die Siritis 184. gegen sie wird Alexander von Epirus zu Hülfe gerufen 186. werden von ihm hekriegt 191. besiegen ihn gänzlich 192. stehen unter Einfluss von Tarent, ehds., ihre Macht sinkt nach dem Krieg des Alexander 193. huldigen Alexander dem Grossen in Bahylon, ehds., die Gründe dazn 194. verhünden sich mit Rom zn Anfang des zweyten samnitischen Kriegs 213. entsagen dem Bündniss mit Rom und unterwerfen sich der Hoheit Samniums 227. 240. die Erzählung darüher hey Livins ist fabelhaft 218. sie werden der samnitischen Herrschaft entzogen 304. wenden sich darauf feindlich gegen Tarent 315. müssen sich Kleonymus anschliessen 317. werden wieder von den Sampitern überfallen 420. ihre innern Fehden 217, 420. hegeben sich unter Roms Schnz III. 420. unter leidlichen Bedingungen 506. hekriegen Thurii 506. 507. von C. Fabricius geschlagen 510. 511. von Carvilius und Papirius im J. 476 hesiegt 613.

Lucanien, der grösste Theil der Einwohner Unterthanen I. 68. Lucanische Verhannte hey Alexan-

der von Epirus 111. 192. 217. Lustrum, römisches grosses Jahr 1. 307. Schluss desselhen 311.

Lutatins, Q, entwirft die Verfassung von Sicilien III. 731.

Lyder, sind von den Meonern nnterschieden, und eingewanderte Barbaren 1 A. 340.

Lydischer Ursprung der Etrusker; wie diese Meynung entstanden

ist I. 123.

Lydus, Johannes, eine ganz verworrene Stelle erklärt II. A. 252. wie er die aus Gajus gezogenen Nachrichten des Gracchanus unwissend verstummelt II. A. 743. — (I. 38) emendirt II. A. 907.

Misverständniss der Vermehrung der Quästoren von 4 auf 8: II. A. 944, hat Gajus sehr verstümmelt III A. 70.

Lyksoniden, Verzeichniss derselben 1. 29.

Lykinns, des Antigonus Befehlshaher zu Athen, wahrscheinlich aus Tarent entflohen III. 631.

Lysimachus entreisst Pyrrhus seinen Antheil an Makedonien III. 537. A. 813.

Lysistratus formt zuerst Ehenhilder der Gesichter I. A. 664.

Macella, sicilischer Ort, von den Römern genommen HI. 680. Machiavelli Ansicht der Ackerge-

seze II. 148.

H. A. 221. Mācia Tribus aus Latinern gebildet

III, 154.

Mälius, Q., Volkstrihun, wird als Bürge des candinischen Friedens ausgeliefert III. 256.

Malins, Sp., schafft und vertheilt Getreide II. 470. 471. angeklagt, vou Ahala umgebracht 471. 472. seine Schuld wenigstens sehr zweifelhaft 473, 474.

Mänisches Gesez üher die vorhergehende Curieuhestätigung für

Magistratewahlen III. 493. Mānius, C., der erste Trihuu welcher die Macht seines Amts geltend machte II, 209.

Manius, C., besiegt die Latiner am Astura im J. 412: III. 162. iben wird ein Standhild errichtet 167. im J. 432 Dictator zur Untersuchung gegen Rotten and Verschwörungen 341. von einem Vorwurf des Livius befreyt III. A. 500. legt sein Amt uieder 342. im J. 435 Dictator gegen Capua 271, wahrscheinlicher Urheber des manischen Gesezes 493. Magister equitum, spater vom Dic-

tator erkohren, ursprünglich erwahlt I. 631, vermuthlich von den plebejischen Rittercenturien 632. Befehlshaher der Reserve, wie sonst der Proconsul II. A.

Magistrat ohne Provocation, Ernennung eines solchen, unter Strafe

von Aechtung untersagt II. 416. Magistratsjahr der Consulartribunen, dessen Anfang 353 vorgerückt, weshalb? II. 556.

Mago, karthaginiensischer Admiral landet bey Ostia III. 539.

Mahlstatt der Latiner am Quell der Ferentina II. 36.

Macrobius (I. 11. p. 245) emendirt | maiores und seniores verwechselt II. 129

Makedonier, Pelasger L 36.

Malerey als freye Kunst bey den Römern in Ehren III. 415.

Maleventum, Ziel des Feldzugs vom J. 428: III. 244. Zufincht der geschlagenen Sampiter 274, dort schlägt Decius 449 die Appler 427. Mallio Capitolinus, Mahrchen von ihm II. A. 1345.

Mallins, M., ein literarischer Betrüger I. A. 7.

Malugo ein verschollner latinischer Ort I. A. 765.

Mamertiner, sabellische Mietheoldsten nach Agsthokles Tode III. A. 211. greifen Pyrrhus nach seiner Rückkehr aus Sicilien sa 605. die su Messana verheeren Sicilien 657. von Hiero in die Enge getrieben 658. getheilt in eine punische und römische Parthey 659. spater Roms Bundsgeuosseu 683. ihre Republik bleibt auch nach dem ersteu punischen

Krieg unahhängig 728. Mamilier, ihr tyrrhenischer Ur-sprung, Turiner und Vituler L

A. 235.

Mamilins, L., von Tusculum II. 333. Mamilins, Octavins, und die Latiper pehmen nur in verfalsehter Darstellung Antheit am Krieg des Porsenna I. 601.

Mancipi, nur alte Aussprache und Schreibart statt mancipii L. A. 1044.

Manipularlegion, ihre Organisation III. 110 ff.

Manius, Sigle dafür I. A. 1199. Manlius, C., nach Einigen Führer der Secession vom J. 408: III.

83. Manlins, Cn., halt als Consul eine Tribusversammlung im Felde, um

. .



die Kraft des Soldateneides zn erproben III. 58, 59.

Manlius, L., Consul 490 siegt mit Regulus bey Eknomus III. 685. wird ans Africa abgerufen 688. Manlius, L. Vulso, Consul 496 he-

ginnt die Belagerung von Lilybäum III. 700.

Manlius, M., gewiss schon vor der gallischen Zeit Feind des Camillns II. 566. rettet das Capitot 614. nicht deshalb, sondern weil er dort sein Haus hatte, Capitolinus genannt II. A. 1214. Erzählung dass er gerathen es zu besezen, und dort den Befehl geführt hahe 614. Ansprüche, Charakter, Kränkung 677. löst einen Schuldeignen 678. hestimmt sein ganzes Vermögen dazu: - Patronus Plehis 679. was er für sie gefordert 680. eingekerkert, dann in Freyheit gesezt 681. Anklage der Trihunen - mit welchem Zweck 682, freygesprochen 683. daa Urtheil nicht verschoben: ncno Anklage vor den Cnrien 684. sie achten ihn 685. Manlins hat das Capitol eingenommen - durch Verrath herabgestürzt 686, falsche Erzählungen über seinen Tod 687. das Volk beweint ihn 687.

Manlius, P., Dictator während der Aufregung nach dem licinischen

Gesez III. 32.

Manlius, T., sein Heldenkampf mit dem gallischen Riesen III. 87. die Zeit desselben ist zweifelhaft 88. Consul im latinischen Krieg 148. seine strenge Gesinnung gegen die Latiner 151. siegt am Vesuvius 158.

tanlins, T., der Sohn, nach dem unglücklichen Sieg über die tusculanischen Befehlshaber hingerichtet III. 154. 155.

Mannichfaltigkeit in dem populären Theil eines Staats hegründet am sichersten die Freyheit III. 387. Manuhien von Pometia, hald zu 40 bald zu 400 Talenten angegeben I. 569. 570 typisch berechnet zu 120 Talenten, wovon ein Dritttheil für Rom 571. A. 1137.

Marcier, ihre Prophetenbücher wa-

ren sehr dichterisch 1. A. 688. Marcins, Chaus, nicht Cajus, Coriolanus II. A. 530. sein Zug ist von der Skepsis unbeachtet gelassen - nngeachtet des unvereinharen Widersprnchs beyder Geschichtschreiber 108. (vgl. 268. A. 535.) Unmöglichkeiten 109. seine Verurtheilung muss nach 283 fallen 111. sein Handel fügt sich sehr wohl in die Geschichte, wenn er nm zwanzig Jahre weiter herabgesezt wird 112. 113. die ihm zugeschriehenen Friedenshedingungen sind die von 295: 113. wie es gekommen dass die Sage so weit hinaufgerückt worden 114. 115. 117. sein Zug unter eigenen Auspicien, ist die alte Gestalt der Sage 118. die Sago von ihm ist im wesentlichen durchaus glauhlich, nur in der Zeit falsch gesezt 204. Erzählung derselhen 265 ff. in welcher Folge seine Unternehmungen hey Livius gedacht sind II. A. 535. befehdet nur die Plehs ehe er sich an der Fossa Cluilia lagert 269. es galt nicht Vortheile für die Volsker, sondern die Rückkehr der Verbannten 270-272. lebt and stirht in Frieden unter den Volskern - Erdichtungen wie er umgekommen sey 273. in der römischen Sage wird er

ala selbutāndiger Landesfeind betrachtet, die Volsker nur als seine Bendagenossen II. 274. zweifelbatt ob er Antheil am Frieden von 295 batte seine Eroberungen nichts als ein doppeltes Verzeichnis derer welche die Volsker und Aequer gewonnen 275. das Vorgeben dass sein Lager an der Stätte des Tempels der Fortnas gewesen, ist Verfläschung 115.

Marcias, C. Railina, erster plebejiascher Dictator III. 54, siegreich gegen die Etrusker 55, 97, ihm wird von den Geschlechtern der Triumph über die Tarquinienser verweigert 98, erster plebejiascher Conaul 57, 71, Conaul in J. 593; 71, im J. 403: 70, wiederum 405: 72.

Marcius, C., Consoll 438 nimmt Alliffă ein 2873. aodann wird er wahrscheinlich in einer Schlacht von den Sammitern besiegt und abgeschnitten III. 287, 288. Consul 441 besiegt er die Herniker 298, 299, schlägt auch die Samniter 299, trimpphirt 300, ihm wird eine Reuterstatue errichtet 306.

Sentinum Anführer der Reserve III. 449.

Marcius, C., ist im J. 482 zum zweyten Mal Censor, daher Censorinus (doch ungewiss) 111. 651. Marcius, Q. Philippns, trinmphirt

465 über dio Etrusker III. 503. Marktparthey, factio forensis III. 353.

Marrana: Fossa Cluilia I. 226. wo die latinische Strasse sie kreuzt,

Marraciner, ein sabellisches Volk I. 111. im samnitischen Krieg

neutral III. 220. schliessen 443 Frieden mit Rom 294. 309. Marruvier, ein Name der Marser:

daher Marrneiner I. 112. A. 317. Mars steht den Römern bey gegen Lucaner und Bruttier III. 510.

Maren; ein asbelliches Volk 1 II. beiben im sammitisches Krie neutral III. 220. im J. 430 wahrscheinlich mit den Sammitere befreundet 232. 294, schliensen 403 Frieden mit Rom 294. 309. im J. 445 mit den Aequera zum Anfstand verbunden, aber bald besiegt 313. mässen Roms Hobeit anerkennen, ebda., gehörten zu den sociis gederatis 616.

Marsfeld, kann unmöglich in seinem ganzen Umfang Eigenthum der Tarratia gewesen seyn I. 587.

Marsische Inschrift I 117. Schlangenbeschwörer I. 118. Massalioton, die Gallier waren ihnen

Massalioton, die Gallier waren ihnen gewogen II, 582, ihre Beyateuei für den Loskauf der Stadt helohnt 621, 648. Massentaktik ist überall die Elteste

III. 544. von Philippus am weitesten ausgebildet 545. Massilias Gründung — die gallische

Hülfe ist eine Fabel II. 581. Rom befreundet III. 283. Mastarna, Gefährte des Cäles Vi-

benna, nach den Etruskern Ser vius Tullius I. 423. Matronen, Ehren deren sie genossen

nnd heschüzende Geseze für si I. 256. 257. haben von der Republik für ihr Geschmeide nich baares Geld erhalten II. 546. be lohnt für die Beysteuer ihre Schmucka 648.

Matuta, H. 538, ihr Tempel a Pyrgi von Dionysius ausgeplün dert 555, ihr Tempel zu Satri cnm III. 263.



Mavors Höhle I. 244. A. 614.

Maximus, der Beyname ist im funften Jahrhundert öfter gegeben

III. A. 589. von Livius vor den

Gaschlechtsnamen gestellt III. A.

Meder, diese als Stammväter der Libyer anzunehmen veranlasste der Name Amzigh II. A. 1153. media acies, hey zwey consulari-

echen Legionen, ist die der Veteranen II. 504.

Medma, Colonie von Lokri I. 176.

Megakles opfert sich für Pyrrhus in der Schlacht hey Heraklea III. 557.

Mogasthenes, Führer der chalkidischen Colonie nach Cumä III. 205. Melpum, dessen Fall I. 131. II. 580. Menenius, Agrippa, Fabel redet dem Schuldrecht das Wort I. 678.

Menenius, T., unterstütt die Fabier nicht — wird geschlagen II. 230. angeklagt, damit die Schuld ausgesprocheu werde, und verurtbeilt; stirbt an gebrochenem Herzen 235.

Menschenalter: faleche Schäzung derselben von 3 auf ein Jahr-

hundert III. 205.

Meoner, Tyrrhener an der lydischen Küste 1. 48. (verhalten sich zu den Lydern, wie Tyrrhener zu den Etruskern).

Mercuriustempel, dessen Einweihung I. A. 1326.

Messana von den Mamertinern in Besiz genommen und von Hiero belageri III. 657. 655. wird durch Karthago geschüzt 660. geräth endlich in die Gewalt der Römer 663.

Messapier im weitern Sinn, Sallentiner und Kalabrer, im engern Kalabrer I. 164-166. sollen Kreter gewesen seyn, vier verschiedene Erahlungen hierüber I. 165. 166.

Krieg mit den Tarentinern
167. ibre Macht nach dem Siege
nachmaliger Verfall — endliche Abblungigkeit von Tarent
168. von Alexander von Epiranbekriegt, dann mit ihm verbündet
III. 191. vereinigen sich 465 mit
Tarent gegen Rom 516.

Messapische angebliche Inschrift ist

gricchisch I. 172.

Metapontum I. 177. mit Tarent gegen die Lucaner verbunden III. 184. schliesst ein Bündniss mit Alexander von Epirus 191. von Kleonymus erobert 317.

Metöken, keine Erwähnung derselben zu Rom, doch ist Grund ihr Daseyn zu vermathen 1.659. 650. welche Isotelie erlangten, hatten wohl nicht die Ehrenrechte des Proxenon II, 59. ihre Zabl zu Rom ganz unbedeutend woher? 85.

Mcton, der Tarentiner: Erzählung von seiner vermeintlichen Weisheit III. 519.

Metrodor, der Römerfeind, erzählt eine Fabel über den volsinien-

sischen Krieg III. 476.
Mettius, nicht Mettus I. A. 873.
Mettius Fuffetius, Treulosigkeit
und Strafe 387.

Mezentius, welche Steuer er von den Rutulern nahm und von den Latinern begebrte I. 216, 217.

Milionia, marsische Stadt von den Römern orobert III. 313. abermals von Postumius 455.

Militartribunat, consularischos, ursprfinglich Bestandtheil des Decemvinats II. 367, war keine curulische Magistratur 439. Veränderlichkeit der Zahl seiner Glieder 3, 4, 6, 8: 440. wenn acht vorkommen, so wasen daruntersewy Censoren II. 440. 441. wenn mehr als vier waren, sind swey mit der stödtischen Prätur, oder dem Befehl über die Reserre heauftragt 442. der vierte des Collegiums int Frötor Irhanus; Statthalter der Censoren: drey waren ide Militartribunen, wenn Censoren waren 443 in der Verfassung von 311 von sechs auf drey hershgesett 444. vielleicht under hid Tribus erwählt 445.

Militartrihunen, consularische, sollten nach ibrer Einsezung drey Patricier und drey Plehejer seyn H. 367. in der Verfassung von 310 die Zahl auf drey herabgesezt, ohne Unterschied des Standes 438. ihr Collegium: der Prator ihr College als Statthalter der Censoren 443. ihr erstes Collegium bestand nicht hloss aus Patriciera 461. warden ehen deshalb gezwungen abzudanken 462. heftige Bewegung darauf 463 von T. Quinctius als Dictator unterdrückt 464. kein Militartribun hat trinmpbirt 439, vor 350 nur einmal, im J. 333, ein Plebejer 480. Uehereinkunft dass für 355 his auf den Prätor nur Pichejer erwählt werden sollten 559, darauf die Plehejer hald ansgeschlossen, bald zugelassen 500. Spor, dass erwählte Pleheier von den Curien verworfen seyn müssen II. A. 1098, das Wesen ihres Collegiums geandert, als ihre Zahl auf sechs gebracht ward 492, im J. 376 zur Halfte ans jedem Stande 690, die von 378 nach Widerstand and Interregnum erwählt 691. im J. 321 waren drey Militartribunen, nicht Consuln II. A. 856. seit 437 werden sechszehn vom Volke, acht von den Consuln erwählt III. 367. illion Asse, Rittercensus wahr-

Million Asse, Rittercensus wahrscheinlich seit Fahius Censur III. 382.

Milo führt die ersten Epiroten nach Tarent himber III 523, befehligt daselbst nach Pyrrhus Uebergang nach Sicilien die surfekgehilebenen Truppen 597, wird auch zulest in Tarent zurfekgelassen 610, horrscht grausam in der Stadt 612, verrikth sie an C. Papirion 630, 631.

Mindere Geschlechter, gentes minores, die des dritten Stamms I. 338. früher die Tities verglichen gegen die Ramnes I. A. 783 Faction der Tarquinier. welche selbst zu ibnen gehörten 418. die Stimmen der Senatoren aus ihnen nach denen aus den grösseren Geschlechtern gefragt II. 129. 130. konnten nnr schweigend über die eröffnste Mevnnng ahmebren 130. A. 243, mussten die Besugniss zu reden haben wenn sie Consulare waren; aber nach denen aus den grossen Geschlechtern 131, im Consulat gehührt ihnen von Anfang her eine Stelle, ehds., - dies ward aber seit Horatius Consulat bis 253 nicht gehalten 134. ihr Recht wird hergestellt in Cassius erstem Consulat 135, seine Anhanger - und durch die Zusicherung des Consulats an die Fabier von demselben ausgeschlossen 198. 201. Anssöhnung der Grösseren mit ihnen 210. A. 415. seitdem heftiger als diese gegen die Plebes verhittert 237. 329. II. A. 493. ihr Betragen nach Casos Verurtheilung 328. Beweis dafür dass die majores und minores Partheyen bildeten II. A. 668. den grösseren durch die Decemvirn gleicbgestellt — im Senat bey der Abstimmung 358. ohne Unterschied wählbar 359.

Minores und iuniores, maiores und seniores verwechselt II. 129. minores und iuvenes verwechselt I.

A. 1143.

Minturnä, Stadt der Ausoner, durch Verrath von den Römern genommen III. 273. im J. 456 mit einer Colonie besest 435. doch fanden sich mühsam Colonen wegen der Unsicherheit der Gegend und der Beschwerlichkeit 436.

Minucius, L., was wohl die alten Annalen über den Feldeug 296 erzählt haben mögen II. 296. Ahweichung der capitolinischen Fasten über ibu II. A. 604.

Minucius, L., Präfect der Annona, seine vergeblichen Massregeln II. 470. soll sur Plebes übergegangen, als Tribun coopitri seyn, und den Preis des Korns auf einen As berahgebracht haben: — welches widersinnig als Verkauf der Vorräthe des Mälius dargestellt wird 476. Ehren womit er belobnt ward 477.

Minucius, M , (im hannih, Krieg) sein Verhältniss und des des Gentilen Lucius sum rettenden Dic-

tator II. A. 611.

Minucius, M., dessen Name bey Dionysius VI. p. 394 einsutragen II. 134.

Minucius, Ti., Consul 442 gegen Samnium III. 302. nach einem Bericht tödtlich verwundet 303. Minyer waren Pelasger, ihre an-

gebliche Vertreibung von Lemnos und Imhros durch die Tyrrhener L. A. 114. Miswachs in Italien, kann um Rom

Miswachs in Italien, kann um Rom Niebuhr, Röm. Gesch. fast nur sus Maugel an Regen entsteben II. A. 918.

Mittelmeer, geführlich, hesenders um die Sommersonnenweude III. 697. Moenia, Gehäude in der Stadt II. A. 80.

Molosser haben eine Zeitlang die Hegemonie von Epirus III. 530. behalten lange ihre Könige, ebd., heissen bey den ältesten griechischen Schriftstellern immer Molotter III. A. 295.

Molossis, sebr fruchtbare Landschaft III. 528.

Molossische Hunde sind noch ausgezeichnet III. 528.

Mondenjahr, römisches, dessen Intercalationen in swey und swanzigjährigen Perioden versäumt, eben nachdem Rom griechische Bildung angenommen hatte L 305.

Mons sacer I. A. 1332.

Montani, Genossen eines Bezirks
vom Septimontium I. A. 931. vgl.

III. 349.

Monte caro, capitolinischer Berg von Alha L. 220.

Montesquieus Ansicht der Ackergeseze II. 148.

Morgenstern leuchtet Aeneas am Tage, bis er Latium erreicht hat I. 213.

Morgeten auf Sicilien I. 187. Mucius, C. Scavola, Sage von seiner That und Belohnung I. 604. 605.

vgl. II. 466.

Mucius, P., Erabhiung dass er als
Volkstribun neun Collegen verbrannt habe II. 464. diese Hinrichtung wird dem Populus sageschrieben, — Mucius Antheil
besebrankt sich auf Hulle sur
Vollsiehung 465. wenn es seh
erst nach dem Decemvirat ereignet haben 466. — dann möchte

es im J. 311 geschehen seyn 467. jedoch noch wahrscheinlicher ist es nur die Hiurichtung der neun Patricier II. 468.

Münzen, campanische, mit der Aufschrift Romanom III. 341. eine Aushülfe des Verkehrs, ehe Silber Courant war 646.

Münzfuss, dessen Reduction, wann sie nothwendig ist, zu Rom für das Kupfergeld besonders unerlässlich I. 513. auch durch die Schulden veranlasst 514. III. 71. Münzrecht war wahrscheinlich in Rom kein Regal III. 647.

Mugilla, nach J. Gronovius sichrer Emendation II. A. 595.

Multa, Berufung von einer ausgeaprochenen an die Bürgerschaft; kann zu der von Dio angedeuteten Zeit nicht der Plebs, sondern nur dem Populus gewährt seyn. Geseziiches Maase derselben sechen von Publicola bestimmt II. 262. Peststellung einer Granze derselben für die Plebejer durch Sp. Tarpejus und A. Aternius 31 der Schaft von der Schaft von Schaft von der Schaft von schied von multa und porten II. A. 650. Art wie sie ausgesprochen ward 342.

Multare II. A. 693.

Multen durch die curulischen Aedilen eingetrieben, so wie verwendet III. 47ff. die höchste gegen L. Postumius ausgesprochen 483. Municeps steht dem immunis entschaften in dem immunis entschaften.

gegen — die Bedeutung der Pflichtigkeit; noch in den Pandekten II. 62. warum Cicero den Begriff für Timäus umschrieb 63. Municeps, Artikel bey Festus II.

A. 109.

Municipes, übergesiedelte, waren

augenblicklich und ohne weitere Aufnahme Bürger II. 71.72. durch das Wahlgeses des Fabius und Decius aus den Centuriateomitien entfernt III. 382 ff.

Municipia unterschieden von den socii und dem nomen latinum II. A. 150.

Municipium, bey Festus erhaltene Definition dreyer Arten II. 64. A. 109. erste Art, Isopolitie 65. 67. zweyte, abbängige Sympolitie 69. dritte Art, gleiche Sympolitie, cives iure optimo 69.

Municipium, ursprünglich das Recht selbst II. 64. mit den Volskern 269. eine der Forderungen des Coriolanus — uud Bediugung des Friedens von 295: 289.

Munitus oder moenitus, meint die Gehäude in der Stadt I. A. 80. Munus, Pflichtleistung kerroupyta II. 61. A. 106. Munus honorarium, ein verwirrter Begriff des Gellius II. A. 105.

Munus fungi, nicht munere fungi II. A. 105.

Murgantia, samnitischer Ort III. 450. von den Römern erobert 429. Musik und Tanz der Etrusker I. 152.

Muth kriegerischer Völker, nach ersten Unfällen leicht gebeugt, hebt sieh um so kräftiger III. 234. Mythen, griechische, waren früh in Rom und Italien bekannt III. 365.

Mythischhistorisches Zeitalter, dessen Erzählungen aus historischen Liedern gebildet: bey verschiedenen Völkern I. 274. 275. Myttistratum auf Sicilien von den

Römern belagert, durch Hamilkar 487 entsezt III. 681. im J. 488 von den Römern grausam erobert 682. Navius war municeps Campanus II.
A. 105. erzählte Aeness Auswanderung nach Latium, und seinen
Aufenthalt zu Karthago I, 212.
213. seine Erzählung von Ilia
und den Zwillingen 233. Fragm.
emendirt I. A. 550.

Namen aus der griechischen Mythologie in der populären Rede der Römer früh umgestaltet III. 365.

Narnia, früherer Name von Nequinnm III. 336.

Naturereignisse nach dem licinischen Gesez III. 52. im J. 476 u. 477: 636, 656.

Neapolis von den Eretriern gegründet I. 174. von Kumäern und verwandten Griechen angelegt, vier Millien von der Altstadt III. 207. mit Paläpolis vereint regiert, ebds., von den Römern belagert 209. 214. wird durch Capitulation genommen 217.

Neapolitanische Verfassung der tocchi oder seygj; deren Geschichte L. 444-446.

Neapoliter wird als gemeinschaftlicher Name für die aus Neapolis und Palāpolis gehraucht III. 207. zur Zeit der gallischen Einnahme Roms mit Samnium verbündet 207. 208. vielleicht durch Isopolitie III. A. 322. von den Romern der Plünderung und See-

räuherey heschuldigt 208. weisen ihre Gesandtschaft ab 209. Nearchus, Verfasser des Dialogs περὶ ἡδονῆς III. A. 373.

Nenien, Gedächtnisslieder I. 285. in den Inschriften der Scipionen erhalten 286.

Neoptolemus, wahrscheinlich Sohn Alexanders des Molossers, herrscht eine Zeit lang mit Pyrrhus ge meinschaftlich III. 535. wird von diesem aus dem Wege geräumt, ebendas.

Nepet vor der gallischen Zeit erobert II 554. den Etruskern überliefert 633. wiedergewonnen 654.
atinische Colonie 650. wurde zur
Vervollständigung zu den latinischen Orten gesählt III. 107. auf
der späteren fläminischen Strasse
deckt es die etruskische Gränze
324.

Nepos Zeitbestimmung der Grün-

dung Roms I. 298.

Nequinum in Umbrien, 447 von den Römern erohert, erhält eine Colonie und den Namen Narnia III. 336. war in seiner Vertheidigung durch samnitische Hülfsvölker unterstütz 419.

Neun vornehme Patricier auf dem Scheiterhaufen hingerichtet wovon die Kundo in der Geschichte ausgetilgt nur in den Ritualbüchern erhalten blieh II. 142 ff.

Neun Volkstrihunen, deren Hinrichtung durch P. Mucius ist wahrscheinlich nur eine Umkehrung der Hinrichtung eines Mucius Schvola selbneunte II. 145.

Nezi, konnten in den Legionen dienen, weil ihr Vermögen noch immer auf ihrem Namen stand — Dionysius Irrthum, zn glauhen, sie hätten es nur als Schleuderer gethan I. 644. wurden durch das pötelische Gesez gelöst III. 180.

nexum, im weitern Sinne nach der Definition des Aelius Gallus I. 639. im engern mit Ausschluss der mancipia I. 640. bestand bloss für die Plebejer II. 318.

nexus, was darunter zu verstehen I 638 an gefesselte Schuldknechte ist nicht zu denken 639. Varros Definition 640. der sich nicht löste ward in Knechtschaft addicirt I 641.

Niederlassungen durch Secession konnen in Italien nieht ohne Beyspiel gewesen seyn H. 219.

Nikomachus, Pyrrhus Statthalter in Kroton, von Rufinus überlistet III. 603. entkommt mit Verlast

nach Tarent, ehds.

Nola, tyrrhenisch I. 84. ehalkidisch and hellenisirt, nachher oskisch und barharisch 86, 87, ist mit Grund für eine chalkidische Colonie zu halten III. 206. den Samnitern zugewandt 128. den Griechen hefreundet ermuntert es Palapolis znm Widerstand gegen Rom 208. schickt Hülfstruppen dahin 209, sie erhalten freyen Ahsug 216 von den Römern 435 darch Vertrag in Besiz genommen 276. stand mit Samnium in Isopolitie, ehds., kommt durch den Frieden von 444 ganz unter Roms Hobeit 304.

Nomen and gens gleichbedentend I. A. 807.

Nona Caprotina, dnrch Varro von den Populifugia unterschieden II. 641.

Nonen, 38 im zehnmonatlichen Jahr. so viel als Dies fasti I. 308.

Nerba, Colonie, in der pemptiniachen Landschaft im J. 262: II. 107, muss an die Volsker verloren gewesen seyn 123. 294. wahrscheinlich von Rom und Latium gemeinschaftlich, mit Latinm vereinigt III. 106.

Nordlichter, gegen das Ende des 3. Jahrh. der Stadt II. 310. 311. Noricnm, woher die celtischen Geaandten zu Alexander gekommen

seyn müssen II. 578. Notarien, scribae in alter Zeit III.

ihre Stellung in den spätern Zeits des Reichs III. 351. haben d römische Recht in Italien b wahrt 352.

Norelli, (Livins XLI. 5.) Beynam der Gavillier II. A. 595.

Nuceria Alfaterna, seine Lage II 286. den Samnitern angewand 128. vom römischen Bündniss at gefallen 286. römische Soldater die das Gebiet verwüsten, wer den dort erschlagen 287, wird er obert von Q. Fahius im J. 439 293, kommt für immer in ro mischen Besiz durch den Frieder von 444: 304.

Numa Marcins, Sahiner II. 128. Numa Pompilins, Erzählung vo ihm I. 265-267. üher ihn kein Lieder 267, sein Lehen entsprich dem ersten Säculum Roms 271 daher Dionysius Angabe ther sei Alter als er König ward I. A 661. weshalb für seine Regie rnng 39 oder 43 Jahre ange nommen wurden 273, 274, al Urheber des Amts der Statthalte wabrscheinlich nur durch Ver wechslung mit dem ersten sahi nischen genannt II. 128.

Numicins, Ti., Volkstribun, win als Gewährsmann des caudinischen Friedens den Sampitert ansgeliefert III. 256.

Numidische Könige stellen den Karthaginiensern Reuterey III, 668 entziehen sich der Herrschaft von Karthago 690.

Numisius, Prator der Latiner is

grossen latinischen Krieg III. 158 Numismatik entbehrt für die Zei der Republik noch wissenschaft licher Begründung III. 646. Numitorius, P., Virginias Obeit

11. 395. 399.

349. 350. ihre Innung II. 457. Nundinen, waren der Dingtag de

Plebes II. 242. hingegen für den Populus ne/asti und Ferien: es durfte mit ihm an diesem Tage nicht verhandelt werden bis sie durch das hortensische Gesez /asti wurden 243. acht und dreyssig, nrsprünglich mit den Gerichts-

tagen vereinigt III. 368.

Nursia wird nach dem sabinischen
Krieg Präfectur III. 473. und
blieh es noch lange 650.

Nuzung durch Besiz; Ursache ihrer Einführung auch für das Baufeld H. 183.

Nymphins, Stratege der Neapoliter, Mitverschworner III. 216.

Oberarnothal, durch den Durchschnitt bey La'ncisa vom Wasser befreyt I. 147.

Oberpriester der Etrusker für die ganze Nation erwählt I. 141. Oblacus oder Oplaces, ein Frentaner, hedroht Pyrrhus Lehen in der Schlacht hey Heraklea III. 557. A. 837.

Occupation II. A. 301.

occupatorius ager, nur das Gemeinfeld II. 699.

Occionlaner treten allein von den Umbrern in ein hleibendes Bündniss mit Rom III. 335.

Ocrisia, ihre wunderbarliche Schwangerschaft I. 403. Octacilins, M'., Consul 483 geht

nach Sieilien über III. 666.
Octoherross, von diesem wusste Timäns, und sah darin ein Andenken an das dureisehe Pferd Ombrika hey den Griechen; von

I. 204. Oeffentliches Recht in seinen Ahatufungen, den Verhältnissen des Privatrechts entsprechend III. A.

947. Oenotrer waren Pelasger I. 30. Oenotrien umfaset Bruttium und Lueanien I. 63.

Oenotrus, nach Pherekydes ein Sohn des Lykaon, fehlt hey Apollodorus I. 29.

Officiantenstand fehlt nicht in Rom, ist aber ohne Einfluss and Ehre III. 350.

Ogulnisches Geses theilt die Priesterämter den Plebejern mit III. 411 412.

Ogulnins, Q., einer der Gesandten nach Epidaurus III. 478. so wie auch an Ptolemäus Philadelphus III. A. 999.

Oligarchen zu Rom haben viele Gegner menchlerisch ermorden lassen — Eid in einigen griechischen Oligarchien II. 337.

Oligarchie, ihr Wesen I. 537. Frevel gegen die Unterthanen in Oligarchien gewöhnlich II. 325. ihre Neigning für die niedern Classen ans Hass gegen unabhängige Wohlgeburt III. 354.

Olympiadenjshr 98, 1. für den Zug der Celten, and dem Rom erobert sey, ist gewiss von Timäus angegeben — dies ist aber von der Einwanderung über die Alpea an versetschen, gans Irrig von der Einnahme Roms verstanden worden II. 622, ist das Jahr des Falls von Vejl und Melpum 634; j. Ol. 93, 8. ist das wahre Jahr der Einnahme Roms 629. 632 und demaach der Anfang unseer — und demaach der Anfang unseer 752n. Cato. — 746 on zahlen 633. Ombrika ber, den Griechen; von

Ombrika hey den Griechen; von den Alpen bis an den Garganus I. 161, 162.

Opika, als einen Theil davon nennt Aristoteles Latium I. 72. Opiker, bewohnten vor der sahelli-

schen Wanderung von Samnium

nnr den nördlichen Theil I. 72. üherwältigen von Sabellern gedrängt, die Sienler nnd Italer 82. im griechischen Sprachgehranch vor Alexander, die sahellischen Söldner 75 A. 206. Opiker nnd Umhrer von demselhen Stamm 92.

Oppins, Sp., Appins College als Präter urhanus II. 368. heruft den Senat 399. Anklage, Verbrechen und Tod 424.

Optimaten, ihre Parthey ist bey den italischen Bundsgenossen im römischen Interesse III. 335.

Orakel, gesprochene, finden sich in Italien nicht I. 5t5. delphisches über den Alhanersee, was es angab — Ueberreste einer alten rhythmischen Verdollneetschung II. A. 1048. über dasselbe 541. orbi orbaeque, weshalh bey den Census erwähnt, ohwohl nicht ge-

sählt I. 520. orbae, begreift älle ledige Franen, die nicht anter dem caput eines Mannes standen (viduas) 520. Orester, einer der nördlichen epirotischen Stämme III. 527. später

ganz von Epirus getrennt 528.
Orosius emendirt (II. 4.): I. A. 709.
— (IV. 13): II. A. 145. — rechnet
die Jahre der Stadt wie Fahlus,
um wie viele weniger als Livius
632. hat einen mit Jahrezahlen
bezeichneten Auszng zus Livius

vor sich gehaht III. A. 735. Ortons, von den Aequern belagert

Ortsnamen, Neutra auf entum, aus griechischen anf aç nnd ouç gebildet I. A. 148.

Ortsstämme, wie anch sie einen Schein von Ahnenwesen annahmen I. 341. doch ist die Verbindung der Bürger mit dem Orts stamm nicht unsertrennlich noch die Zahl der Demen und Phylen nnveränderlich I. 342.

Osker durchaus einerley mit Opikern I. 75. doch nennt Strabo die nngemischten ansonischen Völker Osker, die mit den Sabellern gemischten Opiker 74.

Oskirchte Syruthe auch die der ashelligehen Eroberer der Sammier und Lucaner geworden I. 75. wein Varro ausdethelicht vom schieden werden der der der der der die im gauren stdlichen Italien 76. ist der nicht griechische Grundtheil der latinischen Syrache und keinewegs unverständlich 77. war noch hey Herculanums Untergang lebend 12. 117. oskische Worteim Lateins sind abgekfürst 92.

Oskische Vornamen III A. 311. Ottilienherg im Elsass, die Manern anf demselben scheinen etruskisch zn sevn II. 589.

Otto, Kaiser, wird gewiss mit Grund als Stifter der italiänischen Städteverfassungen durch Mischung der Nationen betrachtet 1, 355.

Ovidius in den Fasten, ein gewichtiger historischer Zeuge III. 35, fast. II. 201. erklärt II. A. 445. Ovinia lex I. A. 1163.

P sext das oskische für das lateinische qu. daher Aequi, Opici, Apuli, derselbe Name I. 82. Päoner, nach Herodot Teukrer, also

Päoner, nach Herodot Teukrer, also Pelasger I. 58. Pästum, dort bleiht nnter Incani-

scher Herrschaft eine griechische Einwohnerschaft von Posidoniaten I. 106. daselhst siegt Alexander von Epirus III. 191. erhält 473 eine Colouie 637.

Pagani und Montani in Rom, wie unterschieden III. 349.

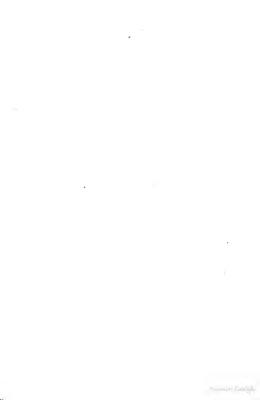

Pagi, von Servins Tullius eingerichtet II. 280. περιπόλια II. A. 566.

Palapolis, früher Parthenope, im Gegensaz von Neapolis I. 174. kumäische Colonie III. 206. seine Lage hestimmt 207. A. 320. von den Römern belagert 209. 214. darch Verrath genommen 216. darauf zerstört 217.

Palatinns and Aventinus hadern in der Sage von der ältesten Zeit

her I. 246.

Palladinm, die Griechen glaubten es an Siris geborgen I. 201. der Wnnsch es erhalten zu denken, scheint nach der Zerstörung von Polienm der Sage, dass Aeneas es nach Latium gerettet habe, Glauben verschafft zu haben 266. Palmhlätter als Stoff zum Schreiben

gehraucht I. A. 1119. Palmen, seit 453 zu Rom den Siegern in den öffentlichen Spielen

ertheilt III. 497. Palmerius erklärt sich znerst gegen die Erzählung von Regulus Gesandtschaft and Hinrichtung III. 705.

Palumhinum in Campanien von Sp. Carvilius erohert III. 463.

Pandosia, Siz der önotrischen Könige I. 65. dort fällt Alexander von Epirus im verzweifelten Kampf gegen die Lucaner III. 191.

Pannonier, zweifelhaft oh wirklich Paoner I. 58.

Panormus von den Römern 493 erobert III. 700. grosser Sieg des Metellus daselhst 702, 703, nach dem ersten pnnischen Krieg frev and nicht steuerpflichtig 728.

Pantagathus, ein romischer Mönch, von seinen Schülern öfters vorgeschohen, nm ihren eigenen Meynnngen Gewicht au gehen III. Papirins, L , der auf das Geses

A. 560. seine Meynung fiber die Umbildung der Centurienverfassung auf Tribus III. 390. widerlegt 391.

Papirianisches Recht, dessen Aecht-

heit nicht zn bezweifeln 1. 277. Papirius, L. Cursor, Prator zn Anfang des latinischen Kriegs, zum Dictator ernannt III. 152, wider die Antiater 161. nach der Sage war er der harte Wncherer gegen den Publilins 179. Dictator im J. 434 gegen Samninm 221, kehrt um der Anspicien willen nach Rom zurück 222, dürstet Rache gegen Q. Fabius 224. wird zur Begnadigung durch Einstimmigkeit des Volks und Senats gezwangen 225. gewinnt daranf einen entscheidenden Sieg über die Samniter, ebds., hewilligt ibnen Waffenstillstand 226, triumphirt 430 über die Samniter 260. in grosser Bedrangniss vor Luceria 261, wird 438 von seinem Feinde Q. Fahius anm Dictator ernannt 288. 289. besiegt die Samniter 291, war zwey Mal Dictator, ffinf Mal Consul 292. seine Verdienste and Eigenthümlichkeiten 293.

Papirius, L. Cursor, der Sohn des Vorigen, Consul 453 gar Beendigung des dritten samnitischen Krieges III. 457. Beyspiel von seinem Unglanben and Spott über die Auspicien III. A. 660. schlägt die geweihten Heere der Samniter 460, triumphirt sehr glanzend 463. von den Soldaten wegen seines Geises getadelt, schmückt das Forum mit Spolien 464. Consul 474. mit Sp. Carvilins zur Beendigung der Kriege in Italien

üher die Einsezung der III viri espitales anträgt, war wahrscheinlich Prätor, nicht Tribun III. 480.

Papirins, M., den die Gallier erschlngen II. 611.

Papius Brutulus, Führer der Samniter: sein Rath entscheidet den zweyten samnitischen Krieg III. 213 zur Anglieferung an die Rö-

213. zur Anslieferung an die R5mer bestimmt entleibte er sich selhat 235.

Paraula kommt durch Alexander,

Kassanders Sohn, an Epirus zurück III. 536. A. 811.

Parthenope, alter Name für Paläpolis I. 174. III. 206. mit den Samnitern verhündet 136.

Partheyungen in Rom während des zweyten samnitischen Kriegs III 341.

Pascua, Benennung der stenerpflichtigen Gemeindeländereyen II. 179.

Patavium, angeblich trojanisch, unter Tiberius die erste Stadt Italiens nach Rom I. 184.

Pater gleichhedeutend mit Bürger L. 364. A. 831.

Patres irrig hey den Spätern nur von den Senatoren verstanden I. 365. Patres, deren auctoritas nottwendig war, sind die Geschlechter, nicht der Senat allein, hierüber ist Livius anfänglich im Irrthum gewesen, nachber sieht er klar II. 254. Bryspiele dass er sämmtliche Patricier Patres nennt II. A. 503. er uterscheidet die Patres, als Senat 354. 255. Patres und Populus gleichbedeutend II. A. 507. später nur der Senat III. 171.

Patriciat in Augustus Zeit bis auf fünfzig Familien herangekommen;

damals misverständlich als Adel hetrachtet I. 366.

Patricier, Geschlechter, Bürger nach Cincins Freygehorne I. 366. erhitterte innere Verfeindung derselhen II. 142 ff. ihre Tyranney nnter dem zweyten Decemvirat 384, 385, frohlocken ther die Besiegnng der ersten plehejischen Consuln III. 94. snchen den Bund mit Latinm zur Unterdrückung der Plebejer zu hennzen 55. 109. blind in ihren Ansprüchen 168. 174. ihr ganz verändertes Verhaltniss erfordert eine andre Stellung in den Centuriateomitien 378, anf welche Weise es i hnen eingeräumt wurde 382. ihr Widerstand gegen das ogulnische Gesez ist nicht hedeutend 412.

Patricische Geschlechter, eine sehr kleine Zahl derselben kommt in den Fasten vor, doch gieht es Spuren von weit mehreren 1. 366. 367. zählten ohne Zweifel Tausende von Waffenfähigen 671. Patrone auch der freven italischen

Völker üben eine richterliche Gewalt aus III. 624. schüzen gegen Mishrauch der Gewalt 625.

Patronus, dessen Pflichten und Rechte gegen den Clienten; ihre Einerleyheit mit denen des Fendalverhaltnisses I. 361. Beerhungsrecht gegen den Clienten, und Gerichsbarkeit über ihn 362. Patronus und Patricier Namen von gleichem Umfang 364. doch konnten anfänglich allein die Patricier der grössern Geselberter Patrone seyn, apläter ohne Weielf auch die Lucoeres: lange Zeit mit Aussehluss der Pfeberg 363. Patronus nud Matrona, Hauswater

und Hansmutter 359. Pedum, lezter Siz des latinischen Kriegs im J. 411: III. 161. — 412 erobert 162. erhält das caritische Bürgerrecht 163.

Pelagonen in Dalmatien, Pelasger I. 57.

Pelasger, Unfug in den Behauptungen über sie I. 31. verschieden von den Hellenen, und ihre Sprache nicht griechisch 31. doch aber der griechischen nahe verwandt 32. die römischen Dichter, schon Ennius, nennen oft die Griechen mit diesem Namen 42. die Geschichte kennt sie nur in Verfall und Zertrümmerung 32. 33. wie der Wahn über die Auswanderung ihrer übriggebliebenen Trümmer entstanden 60 u. ff. einst das ausgedehnteste aller Völker in Europa 59. welche griechische Völker ursprünglich Pelasger waren 34. ihr Namelächerlicherweise von πελαργοί erklärt 45. I. A. 107, erscheinen in Attika und leisten Frohndienste 47. diese waren Sikeler, ebds., nämlich aus Epirus 65. A. 168. fälschlich aus Süd-Etrurien hergeleitet 47. Ausdehnung ihrer Völkerschaften in und neben Italien 194. 195, ihr Schicksal und das der Hellenen 195. Pelasger in Etru-rien und Umbrien 39-42. am adriatischen Meer 55. 56. Leibeigene der Italioten 30. auf Sardinien 189.

Pelasgische Ortsnamen im Innern des südlichen Italiens I. 55. von den Etruskern eingenommene

Städte 129.

Peligner, ein sabinisches, nicht illyrisches Volk I. 111. im ersten samuitischen Krieg von den Latinern bekriegt III. 145. im zweyten samnitischen Krieg neutral 220. im J. 438 wahrscheinlich Petalismus I. A. 1119.

feindlich gegen Rom III. 293. schliessen 443 Frieden 294, und Bündniss 309. gehörten nachmals zu den sociis foederatis 616.

Penaten wurden von den Laviniensern schon zu Timāus Zeit als troisch betrachtet I. 208. samothrakische Götter 210.

Penteren der Römer hatten zwey Manipeln zur Bemannung III. 679. Pentrer treiben im Winter ihre Heerden nach Apulien III. 220.

Perizonius, durch ihn beginnen die Forschungen in der römischen Geschichte I. S. VIII. erkannte zuerst Lieder als Quelle der ro-

mischen Sagen 284.

Perusia nach Einigen der Ort der ersten Schlacht des Fabius mit den Etruskern III. 328, er besiegt sie daselbst vollkommen 330.331. schliesst einen dreyssigjährigen Waffenstillstand mit Rom 331. bricht denselben im J. 450: 432. erlangt 452 einen vierjäh-

rigen Frieden 475.

Pest des Jahrs 291: II. 284. Angaben über den Umfang der Verwüstungen der Pesten von 291 und 301:306. wahrscheinlich weit über Italien verbreitet - verschieden von der attischen, welche an Ufern blieb 307. Entstehung derjenigen von 291, Zusammenhang aller Seuchen dieser Zeit mit den vulcanischen Bewegungen 308. 309. herrscht im J. 384: III. 52.

Pesten am Ende des 3. Jahrh. entvölkern Italien - schwächen den geschlossenen Stand II 312. bringen Verwilderung 313. wahrscheinlich mit der attischen zusammenhängend in 320 bis 323: 573.

Petelia, Metropolis der Lucaner I | Phratoren hatte später zu Athen

Petelinischer Hayn, Versammlungsort des Populus III. 74.

Peuketier, vom pelasgischen Stamm - mit den Tarentinern verbündet

I. 168. wahrscheinlich Lihnrner 169. Männer von diesem Volk mit latinischen Namen 171. zählten dreyzehn Völker 171. in der römischen Geschichte nie erwähnt 172, mit Alexander von Epirus verbfindet III. 191.

Peuketins, nach Pherekydes, ein Sohn des Lykson I. 29. Pezza, das Jugerum II. A. 897.

Pfahl pale I. A. 961.

Phalangenaufstellung: ihre Anordnung Ill. 547.

Phalanx, warum Philippus keine andre Heeresordnung wählte L A. 1090. war die Alteste der Romer und auch hey den Etruskern gehränchlich I. A. 1091. im romischen bestand die Halfte aus völliggerüsteten der ersten Klasse, die andre Halfte aus den unvollkommen hewehrten Hopliten der zweyten und dritten 529. 531, 532 keineswegs der Kern der spätern makedonischen Heere III. 546.

Phares, Geschlechter zu Suli I. 344. Philinus von Agrigent ist für Karthago partheyisch III. 672, sein Hass gegen Rom 706.

Philippus schenkte seinem Schwager Alexander das molossische Kōnigreich III. 188. sein Phalanx 112.

Philocharis, ein frevelhafter Tarentiner III. 514.

Philotia oder Tutula II. 641.

Phlegraische Ebenen: ihr Besiz das Ziel der griechischen Niederlas-

nicht der Geschlechter allein, sondern jeder Wohlgeborne II. 358. Phratrien, von der Geschlechtsverfassung abgelöst II. 358.

Φρουρά, Colonen Π. A. 193. 224. Picenter schliessen 447 ein Bündniss mit Rom III. 313. 420. scheinen am sabinischen Krieg Theil genommen zu haben 473. ihr Aufstand im J. 479. schnell nnterdrückt 635. ein Theil von ihnen wird ans untere Meer versezt 636. Picentia, Stadt am Meerhusen von Salernum von angesiedelten Picentern III. 636.

Picentiner: so heissen die am untern Meer angesiedelten Picenter III. 636.

Pighius hat für das Jahr nach Cato 421 Consuln erdichtet II. 626. ist in seinen Conjecturen gewissenlos verwegen II. A. 1297. Pilani, alte Benennung der Triarier III. 114.

Pisander, oh seine Erzählung weiter als in der Rettung des Aeneas mit der virgilischen übereinstimmte ist ungewiss I. 201.

Piscina publica vielleicht nach dem Krieg des Pyrrhus angelegt III. 654

Piso, der Alteensor, in seinen Annalen, verdreht die Sage rationalistisch I. 261. 263 II. 10. 11. Piso, L., selbst Oligarch zur Zeit der Gracchen, erzählt doch die Geschichte von Cn. Flavius Stols mit Vergnügen III. 373.

Pithekusen, die kleinen Inselnneben Ischia 1, 173. A. 477. Plaetoria lex führt zwey Lictoren für den Prätor ein III. A. 43.

Plato war redend eingeführt in einem

Dialog des Nearchus III. A. 373. sungen in jenen Gegenden 11L 206. Platonischer Brief VIII, obwohl von besserem Schlag, ist doch unächt I. A. 27.

Plautier, die, betrachteten die Eroberung von Privernum als das glorreichste Ereigniss ihrer Familiengeschichte III. 201.

Plautius, C., Consul 409 zieht gegen die Volsker III. 146.

Plautius, C., mit Appius Claudius 436 Censor III. 345. legt sein Amt aus Schwäche nieder, ebds., erhalt den Beynamen Venox, weil er die Quellen zur appischen Wasserleitung gefunden 361.

Plautus überträgt in Dingen des öffentlichen Lebens nicht aus dem griechischen III. A. 557.

Plebeier vom Patronat ausgeschlossen I. 363. ihr Elend, und schnöde Misshandlungen gegen sie 647. verkehrtes Bild, unter dem Dionysius sie sich denkt 647, nicht so Livius 648. mögen das Uebergewicht der Zahl in der Nation (um 260) nicht entschieden gehabt haben 662. ibre Mässigung im Sieg II. 239. 250. ihre Befugniss Patricier welche sich gegen sie vergangen hatten zur Strafe zu ziehen, scheint vor 280 bestimmt anerkannt zu seyn II. A. 468, ihre Grösse in der römischen Geschichte III. 12 ff. sind unzweifelhaft berechtigt zum Besiz des ager publicus 21. III. A. 13. erscheinen selbst als Friedensstifter in Seditionen 53, zu bevden Consulaten wählbar gewiss seit 533: 80. ihre Zahl wird häufiger im Senat 167. sie erlernen schnell die Wissenschaft der mitgetheilten Priesterämter 413.

Plebeijsche Ackercenturien von hundert actus, funfzig Jugern, sieben Hufen II. 184. Aemter, durch das valerische Gesez geschüzt 416. Beschlüsse, Gegenstände ihrer Concilia I. 473. Familien in patricischen Geschlechtern schon vor dem Decemvirat - als an Uebertritt zur Plebs noch nicht zu denken ist II. A. 756. Hufen von sieben Jugern 184. deren Anweisung nach der Tarquinier Verbannung I. 587. Rechte nach Tarquinius Sturz bergestellt 551. Senatoren muss es schon 334 gegeben haben II. 487.

Plebeiisches ältestes Recht Ancus

zugeschrieben I. 392.

Plebes der Römer, was sie würklich war I. 649. Parallele mit Irland, Waadtland und Florenz 650, 651, die zu ihr gehörten waren wesentlich Grundeigenthumer und freve Landleute; Handwerker ausgeschlossen 651-653. ihre eigentliche Entstehung durch Ancus 393, 394, obwohl Anfänge drev ursprünglichen in den Städten vorhergegangen, dann neue aus der Landschaft hinzugekommen seyn müssen 452. unter Ancus durch einen Theil der Latiner gebildet 453. in diesen auch adliche Geschlechter, ebds., vielleicht betrachtete sie den König als Patronus 454, stand in keiner andern Clientel 455. vor Servius noch nicht als ein Ganzes regelmässig eingetheilt - Anordnung durch neu gebildete Theile, wie zu Athen 456. Freyheiten, die sie durch die Gesezgebung des Servius erhielt 474-476. Berufung an ihre Gemeinde, die persönliche Verpfändung war abgeschafft 475. ihre Berathungen entstanden ursprünglich alle in ihrer Mitte ohne vorhergegangenen Antrag des Senats II. 251. ihr verandertes Wesen seit dem Decemvirat: die Clienten werden zu ihr gezählt II. 360. die alten Colonien ihr einverleibt 361. als Stand, abgeschafft durch die Decemviralgeseze 362. ihr Concilinm aufgehoben 384. ihre Gerichte wurden nach dem Decemvirat hergestellt 417. Plebes, gah es in jeder italischen Stadt 506. A. 986. wehrt eifersüchtig den Aerariern den Eintritt in ihre Rechte III. 346.

Plehiscit, dessen Billigung als Geses von den Patres verworfen worden, mass innerhalh einer gewissen Frist nicht haben erneuert werden können II. 322. darch die Patres bestätigt in der Sage

von Camillus 617.

Plebiscite, in welchen Fällen ihnen ein Senatusconsult vorausgehen musste oder es nicht durfte waren vor dem hortensischen Gesez ohne Genehmigung der Patres keine Geseze II. 251. doch ward der Einfluss des Scnats auf sie erhöht 256. wurden durch Zustimmung der Patres, Senat und Curien, Geseze 253-256. nicht des Scnats allein 254, seit 298 war der Senst gezwangen sie in Erwägung zn ziehen 339. den Centurienbeschlüssen gleichgestellt 410. ihre Gesezcskraft bis zum zweyten publilischen Gesez von der Annahme durch die Curich abhängig 411. aber durch diese wurden sie vollkommne Geseze - nmgekehrt erhebt die Zustimmung der Plehes einen Beschluss der Patres zum Gesez 412. Grunde diosen Gang zu wählen 413. Verschiedenheit im Sinn der drey Geseze, von denen es heisst dass sie den Plehisciten Verbindlichkeit für alle Plebejer heygelegt hahen 414. 415. nach Potelius, C., des Vorigen Sohn, in

der Herstellung des Volkstribunats II. 407. ohne Zuthun der Curien nur vom Senat beantragt III. 170.

Plebitas, I. A. 981. II. A. 358. plebs urbana, durch Augustus von

den Tribus gesondert, hat vielleicht Dionysius Irrthum über die Centuriatcomitien veranlasst III. 402.

Plestina, marsische Stadt von den Römern erobert III, 313.

πλήθος oder ομιλος nennt Dio die Plehs, gewiss nach Fabius II, A. 367. Dionysins hingegen gebrancht es von den Curien, grade verkehrt II. A. 417

Plinins, der Aeltere, zeigt sich ohne Eitelkeit für die alte romische Geschichte III. 194

Plistica in Campanien von den Romern erobert III. 265.

Plutarch Cim. p. 488. c. emendirt II. A. 626. - Pyrrh. p. 386. b. emendirt III. A. 811. folgt Dionysius im Leben des Pyrrhus III. A. 844, III. A. 872.

Pödieuler (Pödi, Pödici), Peuketier I. 169.

Poesie: ihre jungste Spur in der römischen Geschichte III. 511.

Pötelisches Gesez schaffte das nexum ab, aber nicht die Addiction I. 1276. wahrscheinlich 435, nicht 424 gegeben III 178. 341. die wichtigen Folgen desselben für Veränderung der Klassenverhältnisse 378.

Pôtelins, Consul 389 besiegt die Gallier III. 89.

Pôtelius, C. Libo, Consul 424, Dictator 435, Urheber des Gesezes über die Schuldknechtschaft III. 178. 343. er ist aber nicht der Sieger des J. 435: 276.

der Bewerbnng nm die curulische Aedilität von Cn. Flavins überwanden III, 371.

Pötelius, M., Consul 434 siegt bey Caudinm III. 273 ohne zn triumphiren 275. Holes and moditate, ursprunglich

wohl im Gegensas gegen δήμος, und gleichbedeutend mit populus I. A. 1295. Πολιτεία χοινή ΙΙ. Α. 120.

Politie, Verbindung der Aristokratie und Demokratie I. 450.

Pollia, Tribus, eins mit Publilia L A. 977.

Polyanus, I. 29. 2. nicht an an-

dern L. A. S21.

Polybius emendirt (Exc. de sent. pag. 331): I. A. 533. emendirt (I. 20. 9): III. A. 1053. Conectnr (III. 22): I. A. 1183. Ciceros historische Nachrichten in der Republik waren aus ihm entlehnt 264. A. 1014. namentlich die Jahre der Könige 269, seine Zeitbestimmung der Gründung Roms 298. Polyhins war von der rhetorischen Zeit nicht nach Würden geschäzt: - von Livius erst seit den punischen Kriegen beachtet 592. erste Ansgabe ist nm den Anfang des siebenten Jahrhunderts zu sezen III. 49. er ist in der altern Zeit ein nicht so sichrer Gewährsmann, als später 87. kennt nicht den Bnnd zwischen Rom und Karthago vom J. 402: 100. herichtet den Frieden swischen den Römern und Galliern 196. ist darüber gewiss nicht im Irrthum 197, über den gallischen Zug von 447 ist er ein bessrer Zenge als Livins 337. er wurde bey seiner Sorgfalt die Klassenunterschiede erwähnt haben, wenn er sie als noch bestehend gekannt hatte IIL 395. seine Abhandlung über die römische Kriegsordnung, wie trefflich anch, ist uns doch nicht ganz deutlich 543.

Pometia war von Tarquinius nicht serstört I. 571, lag nicht in den Sümpfen 572. im Kriege gegen die Aurunker vor 261, zerstört II. 104.

Pomörium des Romulus ist der Umfang eines Borgo in der Niederung, seine Gransen I. 319, wurde in alter Zeit erweitert des tribunicischen Schnzes wegen III. A. 330.

Pompejus, Trogus, über den Zng der Gallier II, 577.

Pomptina Tribns III. 107.

Pomptinische Landschaft ist wahrscheinlich das reiebe Kornland an der Mündung des Liris III. A. 521.

Pomptinische Sümpfe, ein ver-

schlammtes Haff, sicher keine versnnkene Landschaft III. A. 521. Pomptinus ager, die Gebürgshalde

über den Sümpfen II. A. 197. nicht die Sümpfe: - vielleicht ist Satricum darin begriffen II. A. 1288. assignirt 689.

Pontia, Colonie an den pontischen Inseln, 436 gegründet III. 278. der Ort heisst nicht Pontia III. A. 419. wahrscheinlich gegen Tarent angelegt 279. gleichseitig mit der Bildung einer Flotte 282. Pontifex handhabte die Gewissenspflichten I, 362. Pontifex maximus, steht der Wahl der Volkstribunen nach der sweyten Secession vor II. 403, 405, wes-

halb 406. Pontificat blieb immer nur den beyden ältern Stämmen eigen, und daher auf vier Personen beschräukt III. 410. 411.

Pontifices, vier, wie die Augurn I.
336. üben die Dokimssie I. A.
857. Pontifices Minores werden
früher die von Lucerum gewesen
seyn I. A. 775. sind im Besis
der Kenntniss von den Rechtungen
und den Formularen III.
368. durch das ogulnische Geses
wurden vier aus den Plebejern
sugewählt und dadurch im Ganzen
acht 411. hire Macht 412.

Pontius, Č., samnitischer Dictator hey Caudium III. 250, wahrsebeinlich durch griechische Philosophie gebilde 250, seine Grossmuth gegen die gefangenen Romer 252, 253, er retet durch seinen Kinfluss die dreybundert römischen Geissel 258, sebria auch im J. 454 an der Epize der Samdius der Sam-Gurges, ebba, gerath in Grefangen schaft 468, und wird zur Schande Rome hingerichtet 253, 449.

Pontius, der Vater: sein Rath an den Sohn nach der Schlacht bey Caudium III. 250. ist redend eingeführt in einem Dialog des Nearchus III. A. 373.

Popillius, M. Lönas, heruhigt eine Sedition im J. 391, und hat daher seinen Beynamen III. 53. besiegt 400 die Gallier 90. zieht den C. Licinius zur Strafe wegen überschrittenen Landmaasses 484. Poplicola, der Name bezieht sieh

nur auf den Populus I. 589. Populifogia, Legende darüber II.

640. 641.
Populonia, Colonie der Volaterraner
L. 129. Sie des etruskisch galli-

 1. 129. Siz des etruskisch-gallischen Kriegs III. 502.
 Populus später für die Versamm-

lung der Centurien I. 468. aller-

diugs von Livius anch für die Plebe gebraucht 1. A. 1993. populus Romanus Quirites (atatt et Q.) Römer vom Palatinus, und Salatinus, und Pede bilander von Livius in Gebrauch I. A. 752. Populus und plebe bilane seit Servius den römischen Staat 467—471. I. A. 983. A. 984. 1. A. 1992.

populus für plebes III. 171.

Populus der Geschlechter, vor ihm an reden wird dem einselnen Particier von den ersten Consulu gestattet 1. 588. konnte nur nach einem vorheregangenen Senatus-consult beschliessen – im Gegensange gegen der Plebs II. 251. von Dichtyn 259. vormandet ich ein Hainen II. A. 1337. sein Concilium entschied swischen Ardeaten und Articiner 506.

Porsena oder Porsenna, gleichgültig, aher die Penultima darf nicht kurs gebraucht werden I. A. 1200-- den Krieg desselben rechnet Cicero nicht zu den Bestrebungen die Tarquinier gurückguführen 601. über den Frieden mit ihm hat Tacitus die Wahrheit erhalten 606. A. 1213. die Stadt ward ihm znm Eigenthum übergeben 607, wahrscheinlich damals ein Drittheil der Feldmark eingezogen, das übrige zehentpflichtig - Rom, schmachvoll entwaffnet 608. A. 1216. 1217. huldigt ihm durch Ueberreichung der königlichen Insignien 609. Sagen über das ritterliche Verhältniss zu ihm 610. A. 1222.

Porsenas Habe, deren Verkauf mythischer Held Etruriens — sein Grabmal gans fabelhaft I. 612.

I. A. 405. in dem Kriege gegen ihn ist der vejentische von 277 ahgespiegelt 612. 613. Lager und Vorrathe II. 333. porta flumentana in der Mauer, die

vom Aventin zum Capitol lief III. A. 525. Porta Janualis, schloss den Clivns

der Carinen I. 320. Porta Navia, ibre Lage II. A. 462. porta trigemina III, 361. A. 527.

Posidonia, Colonie von Syharis I. 177. musste eine harharische Colonie aufnehmen III. 183.

Posidonius, aus ihm hat Appian den Bericht über den ager publicus geschöpft II, A. 104. II. A. 273. ihm folgt Diodor über die Kriege der Celten und Iherer II. A. 1151. über die Celten IL A. 1157.

Posilipo: an acinem westlichen Abhang lag Palapolis III. 207 209 possessio, nach Aelius Gallus De-

finition - nach Javolenus und andere bey Festus Il. 162. Ohjekt des Besizes Il A. 283.

Possessiones, Besizthümer auf dem ager publicus II. 161. entstanden durch Occupation - waren der Vererhung und Verausserung fahig 163, konnten nie durch Usucapion zu Eigenthum werden 164. konnten nicht durch Erhrecht wie Eigenthum übergeben; daher gab der Prator den Besis solcher Grundstücke 173. an der Militargrenze, wurden von Honorius und Theodosius in Eigenthum verwandelt IL A. 311.

Possessores in der spätern Kaiserzeit stehen den Zünften entgegen III. 351.

Possessorische Interdicte, gaben dem Besiz Sicherheit II 168 ff. Erwähnungen derselben in Beziehung auf den ager publicus II.

A. 314. II. A. 315. - allerdings betrafen sie nicht ihn allein 170. postulatio iudicis II. 419 ff.

Postumius, Aulus, dürfte nur seines Familiennamens Regillensis wegen anstatt eines andern Dictators als Sieger in der Schlacht am See Regillus genannt seyn L 616.

Postumius, A. Tuhertus, 324 Dictator - gross im Andenken, sein Sieg war Wendepunkt der aquischen Kriege - grosse Austrengungen II. 509. der Sohn des Dictators wird sum Tode vernrtheilt: nachtlicher Angriff gegen das kleinere Lager: Schlacht am 18. Junius, und entscheidender Sieg des Dictators 510. 511.

Postumius, Livius, angehlich Dictator von Fidena II. 641.

Postumius, L. Megillus, Consul 442 siegreich gegen Samnium III. 302. im J. 451 Proprator 437. hefebligt die Reserve bey Falerii 444. Consul im J. 452: 455. er triumphirt üher die Samniter und Etrusker 456. Consul und Feldherr im J. 455; 468, sein Troz und Uehermuth 469. 483. wird datur mit schweren Geldstrafen helegt 483. verlezt auch das licinische Gesez durch übermässigen Landbesis 484.

Postumius, L., der römische Gesandte in Tarent redete dort griechisch III. 365, seine Drohungen auf die erlittene Boschimpfung 514. 515.

Postumius, M., der consularische Militartribun, ermordet - Gericht über die Missethat II. 491.

Postumius, Sp., Consul im J. 428: III. 244. legt als entehrt nach der caudinischen Schmach sein Amt nieder 255, mit den andern Bürgen des Friedens ausgeliefert III. 256, wabnt durch eine benchlerische Handlung die Römer von der Schuld des Friedenshrnehes

an befreyen 258.

Potitisches Geschlecht lehrt nach der Sage auf Appins Clandins Betrieb den Dienst des Hercules Staatsknechte, und stirht aus III. 362, wahrscheinlich in der spätern Pest, ehds,

Prafecten vom Prator ernannt in den hernikischen Municipien III. 306. nach Capna gesandt 338. doch wahrscheinlich für die dort verweilenden romischen Bürger jährlich von Rom ans gewählt

339. 340.

Präfecten in den Heeren der Bundsgenossen waren Italiker III. 623. Praefecturae III. 306. 340. 473 ff. praeiudicium, was es war II. 422. entschied den Ausgang des Pro-

zesses 423. Praneste, von den Latinern getrennt, muss sich an die Aequer geschlossen, oder ihnen gehoreht haben II. 295. ist entschieden feindselig gegen Rom - diese Kriege treten an die Stelle der Aquischen 650 herrscht über acht Städte 651. Pränestiner erohern Satricum 658. erneueru den Krieg egen Rom 662. nach 380 mnss Friede geschlossen seyn 664. im hernikischen Krieg mit Tihur verbundet schliesst 396 mit Rom Frieden III. 96. sodann mit Latium vereinigt 108. ausbarrend gegen Rom 411: 161. und 412 besiegt 162, erhält darauf Isopolitie 165. nach der Schlacht bey Lautula wahrscheinlich im Aufstand 269. durch Geisseln, die im römischen Aerarinm bewahrt wurden, gesichert 542. es war

der lezte Punkt vor Rom, den Pyrrhns hesezte III. 581. A. 865 Prarogativa, ein Beweis, wie wenig die Römer von der Weisheit der Wahlversammlungen erwarteten III. 387, 396, später auch in den Tribuscenturien vorkommend 389. bey den alten Centurien war sie nnnöthig, aber wichtig, seitdem sie auf Tribus gegründet waren 396 sie war schon vor Alters in den Tribntcomitien gebrauchlich 397. A. 568. konnte indess nur

aus den ländlichen geuommen Pratextaten, deren Wesen - die Einheiten können in ihnen nicht beobachtet gewesen seyn I. A 1150.

werden 398.

Prator wird seit 451 der Regel nach ein abgehender Consul III. A. 630. Prätoren, latinische 108. samnitische 209. Prator nrhanus führt sechs Fasces 38. A. 43 der zweyte ist wohl nicht znerst für die Jurisdiction unter den Fremden, sondern sum Befeh der Reserve and in der Provins eingeführt 731, 732,

Pratoren, anfangliche Benennung der Consulu - Dio Cassins beobachtet diesen Spraehgebrauch bis zum Decemvirat 1. 577. Prätoren waren später die höchste Obrigkeit der Latiner - die snerst ernannten fälschlich auf die Zeit von Tullus Hostilius bezogen II. 38.

Pratorisches Erbrecht, ganz unzulässige Vorstellung von demselben - dessen wahre Entstehung und Anshildung II. 174.

Pratorische Ohrigkeit verlor durch die XII Tafeln die Macht offeukundige Verbrechen auch mit dem Tode au bestrafen, nicht II. 362. Präturfür Fremde; Wichtigkeit ihrer Einsezung F. A. 1318.

Pratura urbana, Amt des custos urbis II. 137. im consularischen Militartribunat war immer einem Patricier vorbehalten 442. wenn Censoren waren, von ihnen ausgeübt, wenn sie fehlten, von einem Statthalter; bis das Collegium auf sechs gebracht ward 442. 443. 445. im Collegium der Consulartribunen war einem Patricier vorhehalten 559 - 561. bleibt den Patriciern nach dem licinischen Gesez III, 35. weshalh diese von grosser Wichtigkeit für dieselben 37. erhält nach der Absonderung vom Consulat die ganze Jurisdiction, ehds., durch die Centurien zu besezen, ehds .. im J. 418 zuerst von einem Plebejer bekleidet 175, wahrscheinlich in Folge eines publilischen Gesezes 177. die Theilung dauert bis zum Ende des hannibalischen Kriegs III. A. 277. wahrscheinlich zuweilen mit der Censur verbunden 356.

Preise der meisten Gegenstände sind zu Rom wie zu Athen sehr gestiegen III. 379. durchschnittsweise etwa auf das Dreyfache 380.

Princepe des Sepate des

Princeps des Senats, der erste unter den Decem primi, der Decurie der Interregen, — ist zugleich Vogt der Stadt, und erster Interrez II. 127. A. 236.

Principes, proceres, primores gleichbedeutend mit Decem primi II.

A. 47.
Principes, ihre Stellung und Bewaffnung III. 114. 116. ihre Zusammensenng 117.

Prisci I. 89, ihre Einwanderung in Latium, siehe Sacraner — ge-Niebuhr. Böm. Gesch. hörten zum oskischen Stamm 91. 92.

Prisci Latini, irrige Meynung dass alle von Alba ausgegangene Colonien waren I. 222. so viel als Prisci et Latini — keineswegs alte Latiner 89. 417. A. 914.

Privernas, Beyname des Consuls

Aemilius III. 201.

Privernum im Krieg der Heruiker feindeelig gegen Sem III. 96. dem latimschen Staat fream 102. sur Vereinigung gewungen 108. im Kampf nit Bom im J. 409, und um swey Drittel des Gemeindelandes gekürnt 147. empört sich im J. 420: 200. wird nach hartikskigem Widerstand crobert 201. hart gestraft, dann zur Isopolitig, und 431 ims Bürger-recht aufgenommen 202. Hauptstadt in der Tribus Ufenting 202. empört sich 426 wieder 228. und wird streng bestraft 230. und wird streng bestraft 250. und wird streng bestraft 250.

Privilegia, welche die XII Tafeln verhoten: was sie waren ist dunkel

II. A. 749.

Probulen in griechischen Oligarchien der tägliche Rath — Dionysius nennt so die Rathsherren der Latiner und Samniter II. 29, A. 36. aber auch den romulischen Senat II. A. 33.

Proconsul, Befehlshaber der Reservelegionen II. 140. II. A. 449. Proconsulat eingeführt III. 214. seine Gewalt inleit deer Statet und Weichbild ausgedehnt 215. Anfangs durch Senatebeschluss und Flebiscit, dann durch den Senat allein übertragen 215. Prodigien beym Herannaben des gali-

lischen Kriegs im J. 451: III. 437. A. 631. bey Pyrrhus Rückkehr aus Sicilien 607. Prolepsis bey Livius II. A. 484. bey Dionysius über die Mani-

pularlegion II. A. 570.

Proletarier und capite censi I. 499. wie die Proletarier den Locupletes in bürgerlichen Rechten nachstanden — gewiss waren sie nicht wählbar 501, 502.

Proselyten der Gerechtigkeit entsprechen den Männern von der Gemeinde, die des Thors den

Metöken I. A. 960.

Proserpina: ihr Tempel von Pyrrhus beraubt III. 606. Provincia, Wort und Begriff er-

klärt III. 727. Provisorische Verfassung nach der

zweyten Secession II. 403. 408. Provocation bestand schon unter den Königen für die Patricier an die Geschlechter I. 382. 555 durch das valerische Gesez den Plebejern gewährt 590. galt nur bis eine Millie vor der Stadt 591. war für die Plebejer durch die Decemviralgeseze verloren, während sie für die Patricier blieb II. 383.

Proxenie, giebt dem Einzelnen die Rechte des Isopoliten II. 59. Proxenus, Ehren desselben welche

Coriolanus bey den Volskern ge-

niesst II. 267.

Prytanien des attischen Senats entstanden, da der Vorsiz in der Ekklesia dem Archon entzogen ward II. 371.

Prytanis, wahrscheinlich vor Alters Amtsname des Eponymus II, 371. Ptolemaus Keraunus scheint allein

Pyrrhus Unterstüzung gesandt zu - haben III. 521. 522. 541. A. 818. kommt um gegen die Gallier 593.

Ptolemaus Philadelphus sucht im J. 473 Roms Freundschaft III. 641.

das Eigenthum zu verleihen II. A. 685.

Publicius Clivus: seine Entstehung III. A. 6S. seine Lage III. A. 527.

publicum: Kasten des Populus: in publicum redigere I. A. 1106. I. A 1293. publicum, Vermögen des Populus, wie vielerley Gegenstände es befasste II. 153. im 3. Jahrh. n. Ch. fast nur auf Ströbme, Ufer, Strassen beschränkt 172. Verfügungen darüber, ihre Stelle in Ulpians Commentar beweist die Beziehung der Interdicte auf dieselben II. A. 320.

Publilia Tribus III. 107.

Publilische Geseze: erstes schafft für Centurienbeschlüsse die Bestätigung der Curien ab III. 169 ff. zweytes lässt es auch für Plebiscita mit der Beystimmung des Senats genügen 170. 171. drittes theilt die Censur zwischen beyden Ständen 173, ein viertes theilte wahrscheinlich auch die Prätur

Publilisches, jüngeres, Gesez, über die Plebiscite, dessen Sinn II. 415.

Publilische Rogationen des Jahrs 283 - über die Wahl der Aedilen - fiber die Befugniss der Plebes für sich über gemeine Angelegenheiten zu berathen und zu beschließen II. 246. ein solcher Beschluss war anfangs nur eine Resolution 247, diese Rogationen bedurften der Zustimmung der Patres 248. tumultuarischer Widerstand - überwunden - die Rogationen beschlossen 250. von den Patres angenommen

publicare, den Besiz einziehen um Publilius, C., nach Livius Veran-

III. 179

Publilius, Q. Philo, schlägt die Latiner im J. 411: III. 161. gur Dictatur ernannt, um den Widerstand der Patricier zn beseitigen 168. seine Gesesgebung 169 ff. erster plebejischer Prätor 176.

er belagert 423 Paläpolis 209. ist auerst mit proconsnlarischer Gewalt bekleidet 214. rettet Papirins Cursor ans der Bedrängniss von Luceria 261, in die Unteranchungen von 432 verwickelt 842.

Publilins, Volero, die ihm angefügte Kränkung veranlasst Aufstand - er wird zum Tribun erwählt II. 239. - promulgirt die Rogation über die Wahl der Tribanen durch die Tribus 240. Motiv seiner Wiedererwählung sweifelhaft - neue Rogationen

246. Puglia (Apulien), Zeit der Erndte daselbst III. A. 344.

Pulcinella stammt aus den Atellanen III. 127.

Pullins and Fandanius, die Ankläger des P. Clodius, wahrscheinlich curulische Aedilen, night Tribunen III. 46. A. 67.

Pullius Clivus, sein wahrscheinlicher Ursprung III. A. 67.

Punischer Krieg, erster III. 657-721. dem niederländisch - spanischen ähnlich 704. seit 497 minder rühmlich für die Römer 707. ist in den Anstrengungen, die er erfordert, unerreicht 722. Menschenverinst während desselben

Parpura, versicolor bey Livins III. A. 434.

putei, Brunnen und Cisternen III. A. 524.

lassung sum pötelischen Gesez | Pnteoli erhält von Rom aus Präfecten III. 340.

Pyrgi, dessen Einnahme Ol. 99, 1. fallt auf 363: IL 634.

Pyrrhus nimmt in den Vertrag mit Tarent die Klausel freyer Rückkehr anf III. 513, sein Geschlecht ist ausser dem spartanischen das einzige noch übrige Heroengeschlecht 530. sucht Hülfe und Unterpfänder bey den Königen der makedonischen Reiche 521. seine Jugendgeschichte 533 ff. erhalt Schuz and Hülfe am agyptischen Hofe, and verdrängt bald seinen Mitherrscher Neoptolemus 535. erlangt durch Alexander. Kassanders Sohn, grosse Erweiterung seiner Herrschaft 536. verscherzt den Besiz von Makedonien 537, war sieben and drevssig Jahr alt, da ihn die Tarentiner riefen 538, seine Eigenthumlichkeit 539. hatte das Bedürfniss der Frenndschaft, ebds., bewandert die Römer 540. 558. swey Thaten, die ihm Unehre machen 540. 541. er stellt abwechselnd Cohorten und phalangitische Speiren auf 552. sein Uebergang nach Italien durch einen Sturm sehr gefährdet 541. 553. er versucht erst Unterhandlangen mit Rom, um Zeit zu gewinnen 556, er siegt bey Heraklea 556 ff. seine Maxime, geschlagene Feinde nicht gleich zu verfolgen III. A. 838. er hatte in Kineas seinen guten Damon 562. versuchte immer gern so weit als irgend möglich Unterhandlungen III. A. 814. die Bedingungen, unter denen er Frieden anbot 565. sein Anschlag au. Capua und Neapel verfehlt 579. dringt bis funf Millien über Präneste hinaus vor III. 581. kehrt aus Ungeduld um 582. meidet eine Schlacht in Campanien, und bezieht Winterquartiere in Tarent 584. entlässt die römischen Gefangenen auf Urlaub 586. belagert Venusia 588. schlägt die Romer bey Asculum 589, wird nach Einigen in der Schlacht verwundet 590. sieht sich nach Tarent zurück 592. richtet seine Gedanken auf Sicilien 593. geht hinüber 598, sein Unternehmen scheitert nach dreyjährigem Aufentbalt an der Belagerung von Lilybaum 599. er kehrt nach Italien surfick, von den Karthaginiensern in der Meerenge geschlagon 605. er lässt seine unglücklichen Rathgeber hinrichten 606, geht muthlos in die Schlacht bey Beneventum 608. ganzlich geschlagen 609. eilt nach Epirus zurück 610. Andeutung seiner lesten Schicksale 611. wahrscheinliches Jahr seines Todes III. A.

Pythagoras, nach einer Sage Tyrrhener, aus Lemnos oder Imbros I. 48. die Meynung dass Numa sein Schüler gewesen, war an Rom allgemein herrschend, ebe sie chronologisch widerlegt ward 264 265. seine Persönlichkeit nicht historischer als die des Numa - grosses Ausehen su Rom in alten Zeiten 265. ihm wird auf dem Comitium zu Rom eine Statue errichtet III. 363.

Pyxus, Colonie in Rhegium I. 175.

Quastoren, ihre Zahl wird im J. 479 auf acht vermehrt III. 645. A. 1003.

Quaestores classici - Sackelmeister, | Quatuorvirat nach der Abschaffung

ihre Wahl von Publicola dem Volk überlassen I. A. 1157. das Beywort ist durch Lydus erhalten II. A. 949. - hezieht sich auf ihre Ernennung durch die Centurien seit Publicola - vor 334 zwey - in diesem Jahr Verdoppelung - beweist vermehrte Geschäfte, nämlich durch Zehenten und beabsichtigte Soldzahlung - Haifte der Stellen für die Plehs gefordert 484. Vergleich dass aus den Ständen ohne Unterschied gewählt werden solle - welches bernach zum Vortheil der Plebejer gerath 485. die das Amt bekleidet hatten, traten ohne Zweifel in den Senat

quaestores classici and parricidii von Dionysius verwechselt, er nennt rapias welche er epstas hatte nennen sollen II. A. 366. eben so von Tacitus und Ulpian verwechselt II. A. 836.

Quaestores parricidii - Rugoherren, bey der Abschaffung des Königthums beybehalten wie sie gewesen waren L 582. schon vorher durch den Populus gewählt 583. als Theil des Decemvirsts, Vorganger der curulischen Aedilen II. 369. bringen die Klage gegen Manlius vor die Curien, oder tragen auf Aochtung an 684. Quastur gab ein Anrecht zur Aufnahme in den Senat III. 645. Quastur des Parricidium, für 407 sum erstenmal durch die Centnrien verliehen II. 433.

Quartiere, im Mittelalter gewöhnliche örtliche Eintheilung freier Stadte and Landschaften, haufig nachher auf sechs vermehrt L.A. 969.

des Köuigthums, worin die drey patricischen Stamme und die Plebejer vertreten sind I. 573, ist wabrscheinlich in einigen Fasten angezeichnet gewesen, und daher Sp. Lucretius im ersten Jahr der Republik als Consul genannt 595.

Quatuorviri für die Strassen (Viocuri) III. 635.

Quinctier, gehörten zu den mindern Geschlechtern II. 328. Quinctilier des Romulus I. 245.

Quinctius, Clao, seine Gewaltsamkeiten, Kraft uud Stol. — Anklage gegen ihn — Zeugniss des M. Volseius II. 324. Prozess gegen ihn nach dem icilischen Geset 225. 326. er geht in das Exilium 326. Gerücht dass er in der Stadt sey 229. ist wahrscheinlich mit Appius Herdonius umgekommeu 333.

Quinctius, L. Cincinnatus, dichterische Sage von seiner Dictatur und dem Zug auf den Algidus II. 297 ff. ihre Unmöglichkeit und dichterische Bedeutung 301. 302. - seine Erpennnng zur Dictatur 298, sehr glaublich dass der ihm angesehriebene Zug ganz fabelhaft ist 303, 304 kann picht durch die Beytreibung der für Cāso verbūrgteu Summe iu Armuth gerathen seyu 327, von Senat und Curien widerrechtlich sum Consul ernannt 334. II. A. 425. Entwürfe der Gegenrevolution 334. 335. aufgegebeu, eben wie Cincinnatus Wiedererwählnng 336. er erzwingt als Dictator Volseins Austreihung 337. Ernennung sum Cousulat durch die Patres II. A. 425. gegen Malins sum Dictator ernannt - geMalius umbringen II. 472. Mord im Dienst einer Faction 474.

Quinetius, P., um welchen Punkt sieh seine von Cicero vertheidigte Sache dreht I. A. 1280.

Quinctins, T., siegt bey Antium und gewinnt die Stadt II. 277. im J. 290 Befehlshaber der Raserve 282. als Pihrer des Entsaces 296 genaunt, wohl fällenlich 296. Distator 311, bey der Verdrängung der consalarischen Militarribunes deß. 464. für 316, wie es scheint durch die Patres sum Consulta befürdert II. A. 469. A. 917. Qininctius, T., Dictator, siegt fiber

die Pränestiner an der Alia II. 660. erohert neun Städte in nenn Tagen 661.

Quinqueviri mensarii III. 70. — für die Sieherheit der Stadt 647. Quiutins, T., (uneicher welcher),

zum Führer des Aufstandes im J. 408 gewählt III. 73. A. 117. Quirina Tribus aus Sabinern gebildet III. 650.

Qniriten, Bürger von Quirium I. 321. später auf die Plebejer übertragen 326. 471. I. A. 636. Formel populus romanus Quirites: und populus plebsque romana gleichbedeuteud I. A. 992.

Qnirium, wird der Name der sabinischen Stadt auf dem Quirinalis gewesen seyn I. 321. wahrscheinlieh der geheime latinische Name welcher nicht ausgesprochen werden durfte 326.

Radagais, der Gothe: wahrscheinlicher Ort seines Lagers in den Apenninen III. 91. A. 144. Raeti, nicht Rhaeti I. A. 345.

waltsame Maassregeln 471. lässt Ramnes und Tities, die beyden Bür-

gerschaften von Roma und Quirium als Stämme in einem vereinigten Staat I. 329. Ramnes bleiben an Ehre allemal über den Tities 339. sind maiores im Verhältniss gegen die Tities I. A. 1143.

Rasena, einheimischer Name der

Etrusker I. 125. Rath bey den Molossern aus den Häuptern der Geschlechter be-

stehend III. 531.
Ratumena, Thor zu Rom, und Le-

gende I. 556.

Ravenna, pelasgisch I. 41.

Rea, nicht Rhea I. 234.

Reate wurde nach dem sabinischen Krieg Präfectur III. 473. und blieb es, nachdem die übrigen Sabiner das Vollbürgerrecht erlangt hatten 650.

Recht der Verträge zwischen alten Völkern, gemachte Eroberungen im Bereich des einen Theils wieder auszuliefern III. 199. A. 308. — des Besizes nach Eroberungen 203.

Rechte zu Rom vor den XII Tafeln II. 315 ff. es fehlte nicht an geschriebenen — aber es verhielt sich wie in Italien vor Entwerfung der Statuten 316. jeder Stamm der Patricier hatte ein verschiedenes Recht — und eben so die Plebs des Ancus 319.

Rechtstage: dies fasti: Schwierigkeit sie zu kennen III. 368.

Rechtsverwaltung in Municipien und Provinzen für die dort sich aufhaltenden römischen Bürger III. 339. 340.

Rede vor der samnitischen Landsgemeinde gehalten IIL 237—244. — des Kineas im römischen Senat 566—570. — des Appius Claudius in Erwiderung darau III. 571 - 578.

Regenziegel, imbrices, in Rom eingeführt III. 654.

Regifugium am 24. Februar, als Datum nur symbolisch gewählt I. 566.

Regillus, Schlacht am See, ward in verschiedne Jahre gesezt I. 616. die Erzählung davon ist ein Heldenlied 617—619.

Region, eine solche unter demselben Namen, entsprach jeder örtlichen Tribus, vier in der Stadt I. 458, für die Landschaft liess Cato die Zahl unbestimmt, nach Fabius waren es sechsundzwanzig 459. womit Varro übereinstimmt 460.

Register der Geburten und Sterbefälle: Anmeldungen aus allen Familien, und jeder Wohnungsveränderung I. 517.

Regulus s. Atilius.

Reisige, ihre 2000 Asse sind nach dem zehnmonatlichen Jahr zu verstehen; das doppelte vom Sold des Fussknechts I. 497.

Reiterey, der Römer schwache Seite

III. 138. 553.

Remuria oder Remoria, ein Ort neben Rom, auf Remus bezogen I. 231. scheint vier Millien jenseits der Stadt gelegen zu haben 248.

Republik, ihre Einsezung zu Rom I. 551.

Res mancipi, dazu sind vor Alters mehr Gegenstände als von den alten Juristen gezählt worden I. 503. 504.

Reservelegion aus den Seniores und causarii II. 138. war eingerichtet wie die Feldlegionen: deren Befehlshaber, von den Consuln ernannt, proconsul, kommt nach dem Decemvirat nicht mehr vor .

.

.

.

II. 140, eine einzige, unter den Decemvirn nach der alten Sage II. A. 742.

Rhegium, Colonie der Knmaer und Chalkidier I. 175. nimmt nicht Theil an der Gesandtschaft der Italioten an Pyrrhus III. 520. der römischen Sache ergeben 555. von der campanischen Besazung überfallen and unterworfen 561. von den Römern im J. 476 mit Sturm wieder genommen 634. hat seinen griechischen Charakter ! am längsten behauptet 635.

Rhetorische Verzerrung des Charakters von Cincinnatus II. A.

Rhodier machten der Seerauherey der Tyrrhener ein Ende III. 495. Riesen, der italischen Fahel, die sich in Leuternia nater der Erde verborgen I. 191. in den römischen, wie in andern Volkssagen III. 88. A. 141.

Riesenjüngling (Mars) hilft den Römern gegen Lucaner and Brut-

tier III. 510.

Ritter, patricische, ihnen konnte nur das Pferd entzogen, nicht sie ans der Centurie ausgestrichen werden II. 452, in den alten Cen- Römer, gehören keinem Volksstamm turien guerst aufgerufen III 389. in der spätern Ordnung in der ersten Classe der ländlichen Tribus stimmend 399, ihr iährlicher feierlicher Aufzug durch Fabius und Decius geordnet 406.

Rittercensus s. Ritterlicher Census. Rittercenturien, zwölf des Servins Tullins, aus den Vornehmsten und Reichsten der Gemeinde gebildet I. 480, für die Patricier. die in den sex saffragia waren, kam der Reichthum nicht in Betracht 481.

Ritterlieher Census von einer Mil-

lion Asse gilt night für Servins Verfassing I. 482. 484. für die Nachkommen auch der plebejischen Ritter war nur verschuldete Armuth entehrend 483, doch mpss eine Gränze des Census augenommen werden welche zum Rossdienst verpflichtete 484. besteht wahrscheinlich schon im hannibalischen Kriege III. 406.

Ritterpferde, Anordnung der Ausrüstung and Pensionen wird L. Tarquinins dem ersten angeschriehen - Summe znm Ankanf, nicht ühermässig hoch angegeben -Sinn des Befehls das Ross zu verkaufen I. 486. darüber ein Plebiscit, woranf Cicero anspielt I. A. 1016, die Geseze darüber erklärt III. 406, 407. A. 588.

Ritterstand, wahrscheinlich durch das neue Wahlgeses des Fahius and Decius durch den Census von einer Million Asse bestimmt III. 382. 405. 406. das Verhaltniss dessolben in den nenen Centuria teominien ein viel günstigeres geworden 384.

Ritualhücher, etruskische I. 157.

an, weil sie aus der Mischung mehrerer entstanden waren L 7. serfallen allerdings in Patrone und Clienten; aber nur die &ltesten, vor Entstehung der Plebes 358, 359 geneigt, erlittene Demüthigungen zu verdecken III. 134. waren immer schwach in der Renterey 138. heftig aufgebracht gegen die latinischen Antrage 151. 152. sie schliessen im Jahr 418 ein Bündniss mit Alexander von Epirus 191, and Frieden mit den Galliern 196. sie haben Besiehungen zu Alexander dem Grossen gehabt III. 195. hätten ihm aber nimmermehr die Spize bieten können 196, verlezen durch Beseznng von Fregella die Rechte der Samniter 203, fordern Genugthunng von Neapoliten 208. ihre unbilligen Forderungen an Samnium 210. bahen unläugbar ihre Eide gebrochen 212. verbünden sich mit Lucanern and Apulera 213. sind sorgsam für die Erhaltung wohlhabender Familien 414. ausdauernd in Strapazen aller Art 447. gemässigt in ihren Forderungen an Tarent 514. gönnen sich Rube nach dem Krieg des Pyrrhus 612. liefern den Apolloniaten diejenigen ans, welche ihre Gesandten beleidigt 644. nehmen zu ihrer Schande das Bündniss der Mamertiner an 660. sind im Anfang des ersten pnnischen Kriegs ohne alle Kriegsflotte 661. versnchen den ersten Uebergang nach Sicilien vergeblich 662. bemächtigen sich Messanas durch Verrath 663, unterwerfen 483 fast ganz Sicilien 667. befestigen sich 484 vor Agrigent 669, in grosser Noth von Hiero treu nnterstüzt 670. schlagen den Hanno in der Verzweiflung 671, banen 485 eine Flotte nach dem Muster einer gestrandeten karthagischen Pentere 675, machen 489 ungeheure Anstrengungen zur See 685. geben nach Afrika über im J. 490: 687. verheeren die blühende Gegend um Karthago 688. ranmen 492 nach Regulus Niederlage Afrika gänzlich 697. ibre Flotte 492 durch einen fnrchtbaren Sturm zerstört 698, hauen eine neue 700. diese wird abermals 493 am PaIII. 701. ihre Beharrlichkeit im Kriege 716. ihro ausserordentlichen Anstrengungen und Opfer 723.

Römische Escadre im Hafen von Tarent überfallen und zerstreuet III. 519

Römische Gefangene werden vergehens von Pyrhus zum Dienst anfgefordert III. 559. A. 839. kehren nach abgelaufenem Urlaub alle zu Pyrrhus znrück 587. Römische Gesandischaft, an Alexander den Grossen nach Babylon, in wie fern zweifelbat III. 194.

A 300. Römische Geschichte, wie sie im

XV. nnd XVI. Jahrh. behandelt ward 1. S. VII. die Freybeit in ihrer Behandlung erwacht im XVII.: S. VIII. wie nnere Zeit zn einer tiefern Bearbeitung berufen war S. IX. X. XI.

Römisches Heer, 463 von den Galliern in Etrnrien anfgerieben III. 499.

Römische Könige, mittlere Dauer ihrer Regierungen nach der der venetianischen Dogen zu ermessen 1. A. 912.

Römische Kriegsordnung, um die Mitte des fünften Jahrhunderts vollendet III. 545.

Römischer Senat, richtet in Angelegenheiten der Bundsgenossen 111. 624. giebt den Tochtern des Curius nud Fabricins eine Aussteuer 653. beschliesst den Ban einer Kriegsflotte 675.

Römische Unterthanen fallen nach der Schlacht bey Heraklea ab 111 560

Römische Waffen, nach Sallnst von den Samnitern angenommen III. 112, 137, 544.

linurus vom Sturm zertrümmert Rom, (die Stadt), griechische An-

gaben sher den Ursprang der Stadt; sieulisch, tyrrhenisch oder polasgisch I. 237. I. A. 602. Troich 238—240. griechisch, aus der Zeit der Hfeinfahrten 240. 241. gemischt 241. andre nobestimmte Angaben 242. ist durch das Pomörium des Romulus sehon erweitert 319 enthielt im servinnischen Umfang viele Weideplund 3. der Stadt 245. Landleute können sich dert während der bösen Jahreszeit aufhalten 438. — Betestigung and Umfang der Stadt 439.

Rom als Deppelatant; abgesonderte Senats - und Geschlechterversammlungen der Römer und Sabiner: zusammentretend für gemeinsame Beschlüsse I. 257. durch

Romulus vereinigt 258. Rom durch den Anfstand in Latinm im J. 426 in panischen Schrecken versezt III. 229. fordert Unterwerfung von Samninm 231. seine grösste Schande ist die Hinrichtung des C. Pontins 253. es gründet seine Seemacht im zweyten samnitischen Krieg 282. der Leistungen gegen die Herniker entbunden 306, beweist den Tiburtern Treue und Schonung 311. ist zu manchen Härten durch Nothwendigkeit gezwungen 312. während des zwevten samnitischen Kriegs sittlich zerrüttet und verwildert 341. durch Auf nahme der Libertinen in die Pleba noch mehr gefährdet 353. macht im J. 451 die grössten Anstrengungen 438. rüstet sich zur eignen Versheidigung 444. in Griechenland and Makedonien gefürchtet 522. seine Würde in Kineas Augen 578. Grund seiner Grösse in der Stetigkeit seiner Entwicklung III. 628. klagt heftig in Karthago üher dessen Einmischung in die tarentinischen Angelegenheiten 632. durch eine Verschwörung der ausgehobenen und gefangenen Samniter 487 in grosser Gefahr 682.

miter 407 in groser Osiant 62.
Roma, pelasgischer Name einer tyrrhenischen Stadt I. 318. Roma
und Qnirium; in ihrer Geschiedenheit und Verbindung 323. vereinigt zu einem Staat 325. wahrscheinlich Colonien der Alhaner
und Sabiner als Eidsgenossen II.
56.

Roma, die Heroine I. A. 599. Roms Gebiet, dessen Umfang unter

den ersten Consuln I. 593.
Romulea, samnitischer Ort an der Gränze von Apulien, im J. 450 erobert III. 429.

Romulns, wie sich über ihn Heldenlied und ausfüllende Fabeln unterscheiden I. 258, 259, in der aiten Sage nicht tyrannisch 259. Sage von ibm verpfusch, und verfälscht 261 – 263. gen Himmel geführt, im Heldenliede 260.

Romulna und Remus, Sage von ihnen als Roms Erbautern, durchaus einheimisch uralt. 1. 231, 232. mannichfaltige Angaben über ihre Abkunft: einbeimische 235. 236. griechische I. A. 598. 238. 239. die einheimische Sage über sie 243 ff.

Romulus und Numa, Ursache der ibnen zugeschriebenen Jahrszahlen I. 273.

Romulus oder Romus, waren in der frühesten griechischen Erwähnung wohl Sohn oder Söhne des Aeneas und der Kreusa I. A. 593. und dies erhielt sich zu Alexandria 242.

Rorarier: ihre Stellung und Benusung III. 117. A. 192. Rostra, alte, Lage und Beschaffenheit I. A. 990. alte und neue, ihr Ort auf dem römischen Forum III. A. 268.

Rubbio wesentlich die alte plebejische Hufe von sieben Jugern: II. 458. abgeleitet von rubrum 459.

Ruderer in Eile auf der römischen Flotte herbeygeschafft und geübt III. 676.

Rufinps s. Cornelius.

Rusellä, bis dahin dringen die Römer 445 in Etrurien vor III. 336. im J. 450 feindlich gegen Rom 432 die Landschaft wird von Postumius durchzogen im J. 452; 474.

Sabeller , nach gewöhnlichem Sprachgebrauch der Name der von den Sabinern ausgegangenen Völker, darf aber auch für den ganzen Volksstamm dienen I. 101. waren Deuter des Vogelflugs 118. bewohnten offne Flecken 119. waren schwach durch die völlige Unabhängigkeit ihrer einzelnen Völker 119. ihre Cohorten zählten vierhundert Mann, ihre Legionen viertausend II. 96. die südlichen waren mit der griechischen Litteratur vertraut I. 10. Sabeller und Opiker nicht unwahrscheinlich von einem Stamm 116.

Sabellische Nation, ungemein zahlreich — durch Aufnahme der Unterworfener I. 114. Pflanzvölker,
von heiligen Thieren geführt 103.
Völker, Verschiedenheit ihrer
Sitten 118. die Zahl ihrer Eintheilungen war vier II. 97. ihre
Eidsgenossenschaften enthielten
jede vier Cantone 96. eine solche

bildeten die vier nördlichen Völker I. 112. Sabellische Völker zur Zeit der Gefahr den Samnitern entfremdet,

nähern sich ihnen, da es zu spät war III. 294, 295, müssen sich von Samnium trennen 304. Sabiner, ihre ursprungliche Heimath nach Cato um Amiternum, I. 102. ihre Ausbreitung - in Latium und in Süditalien - Autochthonen 115. angebliche Mischung mit Lakonern 115. 116. weil sie mit Peiasgern verwechselt wurden I. A. 131. ihre Niederlassung zu Rom ganz unzweifelhaft - ihre Ausbreitung den Tiber hinab 322. zur Amphiktyonie des Dianentempels aufgenommen 407. die Erzählungen bey Dionysius über die gegen sie geführten Kriege sind erfunden 616. durch den Frieden von 252 muss mit ihnen Municipium geschlossen seyn; daher die Vermehrung der Censuszahl in 256: 623 II. 99. überziehen 285 die römische Landschaft 276. schlagen das Heer der Decemvirn 388. von M. Horatius besiegt, worauf die Kriege mit ihnen ganz aufhören: wahrscheinlich war Landrecht geschlossen 502. Meldung, dass sie Suffragium Bürgerrecht ohne hatten 503. sie erschöpften sich in Auswanderungen 504. haben wahrscheinlich am dritten samnitischen Kriege Theil genommen III. 419. A. 608. dies die Veranlassung zum Krieg gegen sie 471. sie greifen zu den Waffen, um ihre Unabhängigkeit nicht aufzugeben 472. von Curius schnell unterworfen, ebds., und 473. ihr Land reich und fruchtbar, obds.,

sie müssen das căritische Bür-

gerrecht annehmen, ebds., er-halten später das Vollbürgerrecht, ungewiss wann III. 650.

Sabinerinnen, deren Rauh, weshalb 4 Monate nach der Gründung der

Stadt gesezt - Verfälschung des Cneius Gellius I. A. 630. waren nach der alten Sage nur dreyssig 253. ihr Raub gedichtet weil zwischen Römern und Quiriten ursprünglich kein Connubium bestand 323. 324.

Sabinischer Krieg aus dem samnitischen entstanden III. 471. III.

A. 608.

Sabinische Sittenstrenge I. 118. sacramentum multae II. A. 695. Sacraner I. 88. werden von den

Sabinern aus der Gegend von Reate verdrängt und dem obern Latium 87, heissen eigentlich

Prisci 89.

Sacula der Etrusker I. 155. Abweichungen der Annalen von den Büchern der Duumvirn über den Eintritt eines neuen Säculum 268. das zweyte römische beginnt mit Tullus Hostilius 268. Roms erstes, unterscheidet absichtlich. eine nicht historische Zeit göttlicher Waltung 273.

Säcularsystem der Römer war dem aztekischen verwandt I 311. 312. Saculum, das chronologische der Mondenjahre bestand aus fünf Intercalationsperioden I. 305. aus dem von 132 zehnmonatlichen

Jahren, bey zweymaliger Intercalation eines Monats von drey Wochen, ergiebt sich ein tropisches Jahr welches genauer ist als das julianische 309. 310.

Säpinum, von L. Papirius erobert III. 463.

Sagen, Fabulac, ob sie rhythmische Form hatten, bey ihnen Neben- | Salonius, L., im Aufstand von 408

sache IL 7. im Volk gebildete sind verschieden von Träumen I. 247. von unsichrer Zeit IIL. A. 313. aus Büchern unter das Volk gekommen III. A. 713.

Sagra, Schlacht bey: die Zeit ungefähr bestimmt III. A. 904.

Saguntum, Colonie der Ardeaten I. 50.

Salaria via ist wahrscheinlich älter als die appische Strasse III. 359.

Salasser, vom Stamm der Taurisker II. 599.

Salernum, wahrscheinlich nach dem zweyten samnitischen Krieg im Besiz der Campaner III 304. A. 208. campanische Colonie um die Picentiner in Gehorsam zu halten 637.

Salier wurden aus den bevden ältesten Stämmen genommen III.

Sallentiner, gleichbedeutend mit Leuterniern I. 166. drey Völker, und zwölf Städte, ebds. u. A. 449. von Alexander von Epirus angegriffen III. 191. feindlich gegen Rom 296, müssen sich mit Kleonymus vereinigen 317. von Tarent abhängig 565. schlossen wahrscheinlich gleich nach dem Krieg des Pyrrhus Frieden mit Rom 612. sind 480 im Aufstand, aber schnell besiegt 635. 638.

Sallentum, Stadt wird nirgends erwahnt I. 166.

Sallust: die Briefe unter seinem Namen an Casar sind spatestens im zweyten Jahrhundert erdichtet III. 401.

Salmasius ist über die attischen Geschlechter im völligsten Irrthum I. A. 800.

betheiligt: anders an beurtheilen, als hey Livius III. 75.

Salpinaten, verhündet mit den Vnlsiniensern II. 554.

Salpinum, könnte Orvieto seyn II. A. 1088.

Salz wurde von Tarent zu den innern italischen Landschaften verführt IIL 184.

Samniter in Skylax Zeit erstrecken sich von einem Meer zum andern I. 104. ihre Cantone 120. vier: ihre Cohorten zählten vierhundert, ihre Legionen viertausend Mann Il. 96. breiten sich gegen den Liris ans III. 128, schlagen die vereinigten Sidiciner und Campaner 130. werden von den Römern am Gaurus geschlagen 135. dann hey Suessula 142, sind dennoch nicht verzagt 145. schliessen einen ehrenvollen Frieden 146. nehmen Theil an der Schlacht am Vesuvius gegen die Latiner 156. sind mit den Lucanern gegen Alexander von Epirus verbündet, und werden bey Pästum geschlagen 191. dann mit Tarent verhündet 192, haben die Sidieiner nach dem Frieden mit Rom wahrscheinlich nnterworfen 199. reisen die Privernaten und Fnndaner sum Aufstand 200, fordern von den Römern Raumnng von Fregellä 203, mit den Palapoliten verbündet reizen sie sie durch Versprechungen zum Widerstand gegen Rom 208, schicken ihnen Hülfe 209. gelähmt durch ihre getheilte Verfassung 210. 213. lehnen die römischen Ansinnungen ah 211. mit allen angränsenden Völkern ansser den Vestinern verfeindet 213, von Fa bins geschlagen 223, von Papi-

rius besiegt 225. sie erlangen auf ein Jahr Waffenstillstand IIL 226. unterhandeln vergebens nm Frieden, ebds., brechen nicht den Waffenstillstand, wie Livius behauptet 227. ihr edles Vertranen auf Pontius 253, ihr Reichthnm III. A. 426. erleiden 427 eine grosse Niederlage an der Westgranze 232. and zugleich darch Q. Fahius in Applien 233. durch die Unfälle gebeugt wünschen sie Frieden 235. weigern sich der an harten Bedingungen ganalicher Unterwerfung 236. sperren den Römern die Strasse hey Caudium, and schlagen ihren verzweifelten Ausfall znrück 246. nach Zona. ras hätten sie sogar das romische Lager erstürmt 248. gewinnen ansehnliche Vortheile nach dem caudinischen Siege 260, werden hey Luceria angeblich geschlagen 261. 262, ihre Bedrangniss wird übertriehen dargestellt 264, hey Saticula geschlagen 265. ibr Plan im Feldzug 433: 267. III. A. 402, sie aiegen bey Lantnla 268, seit 434 sind sie in beständigem Nachtheil 269. haben wahrscheinlich 438 noch einen Sieg erfochten 287. ihr Plan, ihre Armee mit den Etruskern zn vereinigen. misslingt 288. prachtvolle Rüstung ihrer Truppen 290, doch nicht von dem ganzen Heere zu verstehen 291. im J. 441 von P. Cornelius und C. Mareius mitten in ihrem Lande ganzlich geschlagen 299. erkaufen Waffenstillstand 300, müssen daranf im Frieden Roms Hoheit anerkennen 304. finden sich in fremden Diensten 336. hahen im dritten samnitischen Krieg unmöglich so grosse Verlnste erlitten, wie es

sahlt III. 417. dennoch sind ihre Anstrengungen ksum zu begreifen 418. sie trachten nach der Herrschaft über Lucanien 420. weisen die römischen Gesandten, die ihnen dies untersagen, zurück 421. werden am Tifernus nach tapferer Gegenwehr geschlagen 426. führen 450 ein Heer nach Etrurien, and geben ihr eignes Land Preis 431. verheeren Campanien 434, werden dort von Volumnius überfallen und geschlagen 435. dringen auch im J. 451 wieder in Campsnien ein 443. mit Galliern und Etruskern vereinigt bey Sentinum geschlagen 449. die übriggebliehenen 5000 entkommen 452, sie werden in der stellatischen Landschaft aufs neue geschlagen 454. noch im Feldsug 452 machen sie ungeheure Anstreugungen 455. bieten die lezten Krafte durch geistliche Schrecknisse auf 457. dennoch besiegt 460, siegen noch einmal unter C. Pontius 465. dann aber durch Fahius den Vater entscheidend besiegt 467. 468. führen den vierten Krieg gegen Rom nur matt 517, 518. von L. Aemilius wahrend des Kriegs des Pyrrhus heimgesucht 542, 555, im J. 469 von Junius Buhnleus und Cornelius Rufinus 601. befinden sich 471 in Pyrrhus Heer 608, 474 von Sp. Carvilius und L. Papirius ganzlich besiegt 613. kommen in Dedition 614. hleiben auch nach dem endlichen Frieden wahrscheinlich in einem Verbande 619. doch wohl nur die einzelnen Völker für sich 620, sie erholen sich ausserordentlich schnell wieder 622.

Livius nach Valerius Antias er- Samnitische Orte, ihre Lage ist sählt III. 417. dennoch sind ihre häufig verdunkelt III. 232.

Sammitischer Krieg: erster III. 136 ff. sweyter 209 ff. saine Nothwondigs, tekt 210 ff. 238. System der Römer, ihn in Apulien und an der westlichen Gränes un filhere 261. Wendepunkt in demselben das J. 434: 229, nicht gelähmt durch den etruskinchen ?25. beendigt im J. 440; 3004. dritter, die Geschichte desselben wohl bestimmer als die des vorigen, doch noch sehr mangelhaft 416. die Anstengungen zu demselben sind fast unerklitelich 418. vierter, wird utr matt geführt 517.

Samuitische Sprache war sabinisch I. 116. erhielt sich länger als diese 117.

Samnium verbündet sich 395 mit Rom III. 100. 131, seine Gränzen und seine Verfasenng zu Anfang des Kriege 122 ff. 203. Jungmässig von den Bömern verödet 301. im Frieden von 444 sebon beschränkt 304. von Fabius und Decius 449 furchtbar verheert 427. Samothrakier, als Bluttfreunde des römischen Volks anerkannt I. 211. Sanss und Fortis II. 373.

Sarden, die civilisirten, waren gans punisch geworden I. 188

Sardinien, die Tyrnener daselbat waren Pelasger I. 142. Reinen von denen die Griechen erahlen und noch erhaltene kylkopische Gebäude 189. 190. drey einheimische Völker daselbat 185. gen unter karbhagnisenischer Herrschaft, von den Römern angegriffen III. 680.

Sarraster su Nuceria, Pelasger I. 52.
Sarsinaten, abgesondert von den Umbrern I. 163. 480 im Aufstand gegen Rom III. 638.

Saticula nahe bey Capua III. 139. oakisehe Stadt von den Römern belagert nnd erobert 265. 266. erhält 436 eine römische Colonie 278.

Saticuler oder Saticer, Osker I. 81. Satricum, dessen Lage Il. A. 21. in der Antiater Gewalt 292. vor 361 unter Roms Hoheit 525. erohert 656. Colonie dorthin 657. von 2000 Bürgern 681. diese vertilgt 658. von Antiatern geräumt, von den Verhündeten eingeäschert 663, von den Latinern zerstört, von den Volskern hergestellt, wird 404 von Römern und Latinern aufa Neue zeratört III. 101. Kampf darum zwischen Römern und Antiaten 147. fällt zu den Samnitern ab 260. Lage des Orts und Zeit, wo es Colonie geworden, unbekannt, ehds., durch Verrath von den Römern erobert 263. ging damals unter, ehds.

Saturnia, einheimischer Name des mittlern Italien I. 25. 27.

Saturnia, vermuthlich im Gebiet von Volsinii, ist nach Besiegung der Etrusker Präfectur geworden III. 474, 503.

Samrnischer Vers, lyrische und höchst mannigfaltige Numeri I. A. 687. gebräuchlich für Inschriften: so in der des T. Quinctins bey Livius II. A. 1297.

Savini, nannten sich die von den Sabinern ausgegangenen Völker L. 101.

Scāvola, Bedeutung des Namens nach Varro 1. A. 1211. Scaliger, seine Grösse I. A. 660. Scaptia, Lage des Orts II. A. 21.

Scaptia Tribus aus Latinern errichtet 111. 164. 165.

Scaptius, der angebliche Zeuge ge-

gen Ardeaten und Ariciner, sein Name bedenklich II. A. 985. Scheiterhaufen, Todesstrafe der Hochverräther II. A. 814. (vgl. 8, 143 und 402).

Schenkelmauern zum Schuz der Brücken, und auf Trastevere, bat es nicht gegeben 1. 439. IL A. 444.

schiatta, aus dem niederdeutschen Wort Schlacht 1. 355. Schicksalsbücher, libri fatales, unter

der Dunmvirn Obhut, ausser den sibyllinischen I. 564. fanden sich allgemein in griechischen Städten 565.

Schiffe der Alten ohne Baum für Proviant III, 666.

Schiffsbanholz von Corsica zu besiehen versneht III. 282.

Schilde der römischen Truppen vergrössert III. 121.

Schlacht bey Caudium erwiesen aus Zeugnissen und dem Zusammeuhang der Begebenheiten III. 246. 247. sweyte Schlacht bey Caudium, 434, unglücklich für die Samniter 274. - bey Sentinum entwickelt 447. - ohne Namen, welche den dritten samnitischen Krieg entscheidet 467. - bev Heraklea 556 ff. - bey Asculum 589. - bey Sagra chronologisch bestimmt III. A. 906. - bey Beneventum 608 ff. - bey Eknomns 687. - bey Panormns 702. Schlachtordnung bey Sentinum III. 446.

Schlangen des Aesculapius zu Epidaurus 11L 479. riesige, dem römischen Heer in Afrika verderblich, wahrscheinlich aus Nāvius Gedicht 691.

Scholia Veronensia ad Aen. II. 717. emendirt I. A. 552. zur Planotiana emendirt II. 40. Schoss ward von dem, auf dessen Namen auch die durch Nexum verpfändeten Gegenstände sich hefauden, nicht nach dem Maassstah reinen Vermögens entrichtet, traf cigentlich die Plebejer I. 645.

siemlich verhreitet III. 350. Schreiben seit uralten Zeiten zu

Bom in allen öffentlichen Verhandlungen gebräuchlich III. 350.

Schrift, die Marser, und die Tafel vou Bantia, gehrauchten latinische; die Samniter etruskische; Lucaner wahrscheinlich griechische I. 117.

Schuldeigen, wer so augesprochen ward, mit dem wurden es auch die, die in seiner Gewalt waren

I. 643.

Schuldentilgung und Befreynng der Verpfändeten, waren Bedingungen des Friedens mit der Gemeinde I. 678, sur Erhaltung der Grundeigenthümer kanu das miudere Uebel seyn 678, 679, durch gesesliche Hülfe des Staats im J. 403: 111. 70. im J. 408 durch Aufstaud erzwungen 77. abermals

Schuldgeses, licinisches: seine gerechte Beurtheilung III. 23 ff. pötelisches 175 ff. 343. Schuldknechtschaft im Hauskerker

II. 672. 673. des Nexus abge-

schafft III. 179, 343.

Schuldrecht, musste durch die Dictatur bergestellt sevn wenn es wirklich vorher abgeschafft gewesen ist I. 634. betraf nur die Plebeier, sum Vortheil der Patricier 635. Grfinde für den plebejischen Stand selhst es fortdauern zu lassen II. 318. hleibt für sie allein auch nach den XII Tafeln 374. Schuldrecht der XII

Tafelu, für Schulden die nicht ans einem nexum entstanden II. 668 ff. der Zweck war den Schuldner, oder einen der Seinigen zu zwingen ein nexum einzugehen 670. 671.

Schreibekunst schon früh in Rom Schuzgeld der blossen Einwohner L 524.

Scipio s. Cornelius.

Sclaveu waren zablreich in Capua

III. 126.

scribae, Notarion, die angesehenste Zunft, doch nur aus Libertinen bestehend III. 349. ibre vielfachen Geschäfte 350. machen Anspruch, einen dritten Stand zu hilden 351.

Secession erste, oder crustuminische I. 668. völlig ahweichende Erzählungen über dieselbe 669. 670. kann nicht vier Monate gedauert haben: - Ursache der irrigen Meynung 674. A. 1342. sweyte: II. 401. beendigt 403. ahweichende Erzählnngen üher dieselbe 404. ist würklich ansgehrochen nach dem licinischen Gesez III. 35. der Anfstand von 408 war eine solche 82. - vor dem hortensischen Geses 489, 490,

Sechshundert Hausgesinde, zehu aus jedem albanischen Ort (richtiger aus jeder Curie von Alba) nud aus jeder latinischen Stadt nach Lavinium gesandt I. 222.

Sechszigjährige Greise, Fahel von dem Beachluss über sie IL 642. Seemacht der Etrusker, durch Hieros Sieg gehrochen I. 143.

Seemacht der Römer, die ersten Schritte zu ihrer Bildung III. 282. Seerauherey erst der Tyrrhener, dann der Etrusker I. 143. um

die Mitte des fünften Jahrh. Roms - durch die Khodier aus den griechischen Meeren vertrieben; von Rom unterdrückt 144. von Rom unterthänigen Städten getrieben III. 495.

Segesta s. Egeste.

seggi zu Nespel I. 444. Selbstmord, von der römischen Religion verdammt II. 257.

Seleukus Kallinikus, in freuudschaftlichen Beziehungen zum römischen Senat 1. 208.

Selinus wird von den Karthaginieusern geräumt III. 704. semel instaurati ludi, einen Tag

wiederholt II. A. 68.
Semits, Weg zum Gehen und Rei-

ten III. 357. auch das italienische cordonata III. A. 518. Sempronisches Geses, seit dem-

seiben ertheilt der Senat proconsularische Gewalt III. 215. Sempronius, A. Atratinus, erster

vom Populus ernannter Statthalter II. 136. 140. ein ausgezeichneter Mann 141. weshalb wohl als Interrex genaunt 211. beruhigt 212.

Semprouins, C. Atratinus, seine schiechte Fuhrung gegen die Volsker II. 520. Erbitterung gegen ihn 521. angeklagt, losgesprochen, apäter in eine Multa verurtheilt 522.
Sempronius, C. Bläsus, Consul 493

verwüstet die libysche Küste III. 701.

Sempronius, P., Conani 443 besingt dis Aequer III. A 458 ab bildet mit P. Sulpiolina aus ilnem die beyden neuen Tribus 314. rtgra ist Trihnn den Apprine Claudins wegen der ungeseallich verlangerten Geneuen 755. Pfätor im J. 450 führt er das säddische Commande in der drobenden Gefahr 435. besiegt den Aufstand der Pienetter im J. 475: 656.

Sena, Colonie zur Bewachung der Gallier 463 angelegt III. 501.

Senat keine willkürliche Einrichtung der ersten Könige I. 375, repråsentirte die Geschlechter 376. durch Abordnung aus denselbeu in Decurien getheilt die den Curien entsprachen 377, dessen Erganzung durch Aufnahme der Couscripti bald Brutus, bald Publicola zugeschrieben 584. 585. dass damals Plehejer aufgenommen wurden, ist doch nicht ganz sicher 586, bev dem Aussterben der Geschlechter musste an die Stelle ihrer Vertretung die der Curien kommen ehe Plehejer zugelassen wurden 585. in welcher Weise er durch Tarquinius Priscus verdoppelt sevn dürfte von 150 auf 300 gebracht 442. 443. irriger Wahn dass er Anfangs willkürlich zusammenge sext sey und Senatoren willkürlich übergangen waren II. 453. -nicht der Senat allein ist 269 and darnach im Besiz der Consulwahl zu deukeu, sondern unter Besthtigung der Curien 205, es mehren sich die Plebejer in ihm III. 167. er veranlasst die puhlilischen Geseze 168, 169, er handelt durch die Tribunen unmittelbar mit der Plebs 171. aein Beschluss ist nothig znr Ernennung des Dictators 288, von Appius Claudius insultirt, durch die Trihunen geschütt 345. 355. die Stadien seiner Umhildung bis an eiuer vom Volk gewählten Versammlang 646, die Senate in den italischen Städten waren im haunihalischen Kriege römisch gesinnt 620.

Senat der Latiner bestand aus Deeurien II, 31. jede von diesen schen Senate II. 32.

Senate sind in den etruskischen Städten noch im hannihalischen Krieg allgewaltig I. 138. die der latinischen Städte, der Colonien and Municipien bestanden ans hundert Männern 332. II. 32.

senatores pedarii, anfänglich die aus den mindern Geschlechtern. welche nur beytreten oder verwerfen konnten, nachher verändert sich die Bedentung II. 130. Senatorischer Cenans besteht wahrim hannihalischen scheinlich

Kriege, dem ritterlichen gleich III. 406. Senatusconsult über Tibnr vollstän-

dig mitgetheilt III. A. 466. seniores: ibr Lebensalter beginnt mit dem vollendeten 45. Jahre I. 490. Tuberos Angahe vom vollendeten 46. Jahre ist für die alteste Zeit irrig, wiewohl mit dem später eingeführten Gebranche übereinstimmend 491. Folge davon dass es Gebranch ward das 16. Jahr zum Knahenalter zu zählen 491. die seniores blieben im Besiz der Bürgerrechte, so wie in der Dienstverpflichtung nur bis zum 60. Jahre - Unterschied von den senes 492, das Erlöschen ihrer Bürgerrechte hetraf die Ritter nicht, als welche nicht nach dem Alter abgetheilt waren I. A. 1026die Zahl der seniores im strengen Sinn war ein Drittheil, die von allen Männern welche das 45. Jahr zurückgelegt hatten, die Halfte der iuniores 493. 494. waren nicht bloss zur Vertheidigung der Stadt bestimmt, sondern auch als Reserve ins Feld goführt II. 138. ihre geringe Zahl in alter Zeit 139.

Niebuhr, Röm. Gesch.

aus den zehn ersten der städti- Senoner schlossen wahrscheinlich nach der Schlacht bey Sentimm ein Bündniss mit den Römern III. 500. ermordeten die an sie geschickten Fetialen 501. werden durch eine furchtbare Niederlage gestraft, ebds., ihre Reste werden noch einmal sammt den Bojern am See Vadimo geschlagen 502.

Sentinum, Ort der Schlacht, in Umhrien nnfern der gallischen Gränze III. 445.

September, Fieberzeit zu Rom II. 284.

Septimontium, Fest, znm Andenken des Umfangs von Rom vor Servins I. 430. nach Varro Name des Orts I. A. 930. sieben Bezirke desselben 430.

Seranus, Beyname des A. Atilius Ш. 715. Sergius, M'., vor Veji II. 532.

de Serre, gross als Redner und Staatsmann III. A. 320.

Servianische Verfassung, wie beschränkt die Macht der Gemeinde in ihr war I. 536. bestand offenbar nicht mehr am Ende der Republik III, 388.

Sorvilius, Cn. Capio, Consul 493 verwüstet die libysche Kuste III. 701.

Scrvilius, C. Ahala, Oberster der Ritter, tödtete Sp. Målius II. 472. deshalb angeklagt wählt er das Exilium - ungewiss wie bald nachher 745. seine Zurückberufung ist dem Verfasser der Declamation pro domo nicht zu glauben II. A. 929.

Servilius, C., Magister Equitum. als Manlius angeklagt war II, 683. A. 1335.

Servilius, P., beruhigt den Aufstand ther die Schuldennoth I. 664. sein Sieg bey Aricia über die Volsker II. 106. Bervilius, Sp., stürmt den Janiculus II. 232. angeklagt und los-

gesprochen 235. Servius, Etymologie des Namens

I. 420, ein Heros dieses Namens angunehmen II. A. 920. Servius Tullius: verschiedene Erzählungen über seine Ahkunft I. 403. 404. wunderbare Erscheinung, Fortuna ihm vermählt 404. glauzende Jugendthaten. Eidam des Köuigs, herrscht unter seinem Namen, empfängt das Imperinm ohne Wahl, von den Centurien bestätigt, siegt über die Vejenter 405. gepriesen als Ge-sengeher und Wohlthäter des Volks 406. Bund mit den Latinern als Amphiktyonie des Dianentempels auf dem Aventinus 407. Verschwörung der Patricier gegen ihn, Servius verwehrt ihnen auf den Esquilien zu wohnen 408 will die consularische Verfassung einführen, der jüngere Tarquinius emport sich und ermordet ihn 409. die Aufregung des Volks bev seinem Leichenbegängniss 410. seine Leiche blich nach anderer Erzählung unbegrahen I A 909. Liebe der Gemeinde für sein Andenken; Feier seines Geburtstags 411. als Begründer des Bürgerrechts der Freygelassenen von den Knechten verehrt I. A. 1320. auf ihn werden die allgemeinen pleheijschen Rechte zurückgeführt die sich auf die V Classen beziehen II. 320. nach innerer Wahrscheinlichkeit auch von den Lucerern herzuleiten I. 421. nach den Etruskern war er von ihrer Nation Mastarna genannt 423, wodurch das Gewicht der Erzählung geschwächt wird 425. seine Commentarien 277.

Servius der Sohn II. A. 111. Servius ad Aen. emendirt (I. 10.) I. A. 248. — (VII. 677.) I. A.

371. Setia muss eine Zeitlang in der Volsker Gewalt gewesen seyn II.

Volsker Gewalt gewesen seyn II. 123. 294. latinische Colonie 650. 689. mit Latium vereinigt III. 105. Setinische Strasse von Veliträ his

Tarracina III. 358.
Seuche wüthet in Rom im J. 450.
454. 466, es war ein Typhus III.

477. — im J. 481 and 482: 656. — im Belagerungeheer vor Lilyhaum 712. Saucher II 568

Seuchen II. 568.
sexcenti, Sprachgebrauch erklärt I.

A. 568. sex suffragia, die sechs Rittercenturien des Tarquinins I. 480.

Sextius, L. Lateranus, College des C. Licinius in der Gesezgehung III. 1. erster plehejischer Consul 24.

Sibyllinische Bücher I. 544. waren drey an der Zahl, auf Palmhlättern geschrieben 560. wie sie befragt wurden – Ihro Orakunftige Begebeuheiten, sondern verordneten Gottesdienst 561. die römischen kamen aus Ionien 562. waren griechisch abgefasst 563. gehören zu den Schicksalshüchern, aber mit andern mehr 564.

Sicani und Siculi ist nach Analogie derselbe Name I. A. 219.

Sicilien im ersten punischen Krieg furchthar verheert III. 704. für Rom eine nothwendige, wenn auch nicht lohneude Erwerhung 724 zuerst als Provinz eingerichtet 727 ff. •

-

Digitized by Geogle

Sicilieche Städte fallen Rom schnell Signia 259 als Colonie neu gezu III. 667. Grund des Verfalls vieler 730. Verfassung der griechischen nach dem Census eingeführt 731.

Sicinins, L, zum Anführer der Empörten gewählt I, 668. dann zum

Volkstribun 686.

Sicinius (oder Siccius), L. Dentatus: seine Thaten, Ehren und Ruhm II. 390. 391. die Triumphe woran ihm Theilnahme zugeschrieben wird. überschreiten die Möglichkeit 390, A. 769, doppelte Erzählung über den Verrath gegen ihn 391. 392.

Sicinius, T. Volseus (nicht Sabinus), Consul 267; neun Feinde desselhen mit Feuer bingerichtet

II. 143.

Siculer an der untern Tiber, bis Falerii, werden Argiver und Achaer genannt : sie sind die wahren Aboriginer I. 52. Auswanderung eines Theils der Ueberwältigten als Ursache der Einwanderung nach Sicilien betrachtet 53. ihre Orte

in Latium 87. 88.

Sidiciner, oder Sidicer, Osker I. S1. Sidiciner vom ansonischen Stamm enchen Hülfe gegen die Samniter bey Capua III. 129, im Frieden den Samnitern Preis gegeben 146. verbünden sich mit den Latinern 147. und werden mit ihnen von den Römern besiegt 197. beharren aber im Kriege gegen die Aurunker, ebds., nachmals wahrscheinlich von den Samnitern kraft des Vertrags unterworfen 199. ergeben sich wahrscheinlich im sweyten samnitiechen Krieg den Römern 200.

Sieben, Zahl der örtlichen Eintheilung Roms in allen Zeiten I. 431. A. 934.

grundet II. 106. muss eine Zeitlang in der Volsker Gewalt gewesen seyn 294. mit Latinm vereinigt III. 105, in der eingezogenen ecetranischen Mark gegründet 106.

Sigonius Vermuthung über Livius IV. 42. bestätigt II. A. 869. Abhandlung über Livius Chronologie ist vortrefflich II. A. 1239. Sigvnner, was Herodot wohl über sie andeuten wollte L 186.

Sikeler, Oenotrer eo genannt I. 54. dem önotrischen Namen gleich 64. auch die Epiroten werden so genannt 65. hellenisirt 188.

Sikeliotischer Fürst, welcher Rom mit Korn aushalf, war der altere Dionysins; auf Coriolanus Zeit bezogen II. 110.

Silawald musste zur Hälfte von den Bruttiern an die Römer abge-

treten werden III. 614. Silber worde seit 477 in Rom ausgeprägt III. 646. häufig im Gebrauch, seit dem Schluss des ereten punischen Kriegs 723.

Silurer, Iberer II, 586.

Silvier, in der einbeimischen albanischen Sage, wie mit der latinischen über Aeneas vereinigt I. 229. Silvinm, Stadt in Apulien, von den

Samnitern vertheidigt, von den Römern genommen III. 297. Silvius, wie lange er ausgeschlossen

gewesen I. 229.

Sinuessa, griechische Anlage, obgleich später oskisch III. 206. crhalt 450 eine Colonie 436. Sipontum, pelasgisch I. 169.

Siris, kolofonische Niederlassung I. 178. galt bey den Griechen für eine troische Colonie 201.

Siritis, die, von den Lucanera bedrängt III. 184.

Sitte der Griechen, auf Gesandtschaften Hänpter von beyden Partheyen auszuschicken III. 520. A. 770.

Skordisker vertriehen die Triballer

II. 578.

Skylax, emendirt I A. 293. I. A. 443. Conjectur zu p. 30: I. A. 216. er nennt nur die griechischen Städte in Epirns III. 528. socii nomen latinum (mishräuch-

ocii nomen latinum (mishrkuchlich nominis latinu): Entstebung
des Ansdrucks III. 615. A. 935.
seine Ausdehung sweißhalt,
ebda, foederali et liberi nuterschieden 616. Können ins Bürgerrecht eintreten 620. haben Antheil an der Ackerverheilung 621.
hatten Zutritt an den latinischen
Consolin, och Ackerverheilung 621.
hatten Zutritt anden stallen in 
Nachtheil betheiligt 621. 622.
können mit dem Ausland were
Vertrag noch Krieg (ührem 626.
nuter ihnen erscheint der erscheint der von
sche Consol und Präter mit dem
vollen Imperium 624.

Söldner in samnitischem Dienst, wahrscheinlich von Tarent auf-

gestellt III. 234. Söldnerdienst in Tarent wie in Flo-

renz durch die Verhältnisse geboten III. 185.

Sold, Einführung desselben I. 525.
mittelbar erhoben II. 545. wie
au damit vor dem vejentieben
Krieg gestanden 495. Sold der
Ritter ist durchgehende das doppelte von dem der Fusknechte
497. II. A. 969. – der dreyfache
zu Rom Entschädigung für das
festgestellte Ritterpfard 497. Sold
der Befehlahaber war ursprünglich dreyfach 498. wie viel der

Sold für eine Legion betrug II. A. 1040.

Sold der Ritter dreyfach gegen den des Fussvolks: ob nach 408 verändert, ist zweifelhaft III. 76. Solinus (pag. 14. a.) von Lipsius richtig emendirt I. 236.

Soloeis anf Sicilien von den Römern 493 erohert III. 700.

Solonisches Gesez in den Pandekten emendirt I. A. 795.

Solonische Klasseneintbeilung, gänzlich verschieden von der servianischen I. A. 1017. II. 346. solutus dem nexus oder nexu vinc-

tus entgegengesest I. A. 1274. Sonnenfinsterniss bey Romnins Tod I. 260. A. 641. um das J. 350:

279. A. 675. Sonnenjahre, ägyptische und romulische I. 307. bey Ennius von

366 Tagen 310.
Sonnenhr 353 aus der samnitischen Beute aufgestellt III. 497.
Sophokles, seine Begränzung von
Italien I. 20. A. 139. nennt die

Argiver Tyrsener-Pelasger 44. 48. sezt Aeneas Wandrung vor Einnahme Trojas 200. 212. Sophus; dieser Beyname des Sem-

Sophus; dieser Beyname des Sempronius deutet auf griechischen Verkehr III. 366. Sora von den Samnitern eingenom-

sora von den Sammterr eingenommen III. 255. von den Römern wieder erobert 436, nicht 434: 272. die Geschichte der verrätherischen Einnahme 280. von den Samnitern abermals genommen 296. von den Römern zum zweyten Mal erobert 303. mit einer Colonie besetz 312.

Sortes in italischen Tempeln aufbewahrt I. 565. 566.

Spanische Aera von der Schlacht bey Actium I. 291.

lich dreyfach 498, wie viel der Sparta: das grosse Erdbeben da-

Agis in Schwäche und Verfall III. 315. seine Entartung in späterer Zeit 316.

Spartanische Geschichte durch falsche Berechnnng ungehührlich gedehnt III. 295.

Spartiaten, ihre Abschliessung gegen die Umlande I, 538. lehen

in Ueppigkeit an makedonischen Höfen III. 316. Specht, Romnlus und Remns Er-

nährer hey Ovid I. A. 614. Spes: an ihrem Tempel fallen die

Fabier II. 231. Spina, Hanptpunkt der pelasgischen

Wandrung bey Hellanicus I. 41. 60. A. 89. spolia opima des A. Cornelius Cossus II. 516.

Sponsion, zur Vermeidung der Haft II. 421.

Sprachen: ihre früheste Natur und Schicksale I. 62.

Sprachgehrauch unsrer Alten von römischen Verhältnissen III. A. 6. Spnrins, in Handschriften gewöhnlicher S. P. abgekürzt, als Sp.

I. A. 1187.

Staatsrecht, römisches, schon von Cincins hearheitet II. 10. hesonders von C. Jnnius Gracchanus 12. Stadt, alteste, auf dem Palatinus

(Roma) I. 319. auf dem Quirinalis (Qnirium) 321. hevde ursprünglich geschieden 323. dritte auf dem Calins (Lucer oder Lncerum) 329. plehejische auf dem Aventinus 454. jede hatte dieselben Aemter, namentlich Priestercollegien welche hey der Vereinigung für die beyden ersten Stämme aufden gesammten Staat bezogen wurden, für den dritten nnr in Hinsicht der Vestalinnen 335 ff.

selhst Ol. 79, 2: II. A. 626. seit | Stämme nach der Herkunft in griechischen Staaten, anf Thera und zu Thurium I. 328, in Italien zu Mantua I. A. 757. in bestimmter Zahl, gehörten zu dem Charakteristischen jeder Nation 322. diese Form war ein unveränderliches Geses hey der Entstehung nener Staaten anch wenn sie Bürgerschaften eines andern Volkschlags aufnahm - daher zn Rom drey Stamme und drevssig Curien 332. Stamme nach Geschlechtern and Stamme nach Orten, gulal yeνεχαί nnd τοπεχαί 339, 340. welcher Unterschied von Aristoteles und Polyhius nicht mehr beachtet wird 340. ausserste Granzen der Strenge und Milderung bey den Stämmen der Geschlechter 340. 341. diese Stämme heseitigt II. 359.

> Stämme des Klisthenes haben gar keine Beziehung auf die Phratrien and Geschlechter I. 346. wahrscheinlich anfangs nur für den Demos - erst später Nationaleintheilung II. 346. 347. Stande zu Rom, Völker genannt II. 316. A. 742.

> Stätigkeit der Grundsäze in Familien und Corporationen frever

> Staaten II. 427. 428. Stand des römischen und griechischen Redners vor dem Volk III.

> A. 761. stationes municipiorum, was sie waren II. A. 116.

> Statins Gellius, Imperator der Samniter, geräth in römische Gefangenschaft 111. 302. 303. Statius Minacius, samnitischer Feld-

> herr, wird von den Römern gefangen genommen III. 434. Statthalter, Begriff des Amts, angemessenster Ansdruck für den

custos urbis II. A. 231. was unter den Königen? war der erste Senator — seine Befugnisse 126. war Standeshaupt im Senat und auf dem Forum — Prätor urbanus 137. bildete und befehligte die städtischen Legionen 138. Statthalteramt wird 267 zu einer

Statthalteramt wird 267 zu einer durch die Curien verliehenen Würde — nur Consularen erhielten es II. 136.

Statue einer Gottheit: diese nimmt sie sich bey deren Einweihung zum Leibe II. A. 212.

Statuen von Erz, das vorzüglichste der etruskischen Kunst I. 149. der zu Fidenä ermordeten Abgeordneten II. 514. Plinius sah nachgebildete II. A. 1004.

Stein des Aesculapius in Orosius

Erzählung III 479.

Stellatische Landschaft, ursprünglich im Besiz von Capua III. 128. wird von den Samnitern verwüstet 301. in derselben werden die Samniter 451 geschlagen 454.

Stenius Statilius, lucanischer Feldherr: gegen ihn ist ein Gesez von C. Aelius erlassen III. 508. Stephanus von Byzanz: der Aus-

zug aus demselben ist zum Theil nur eine Abkürzung von dem des Hermolaus II. A. 109.

Stesichorus erzählte von der Einschiffung des Aeneas und der Seinigen nach Hesperien — wobey noch nicht bestimmt an Latium zu denken ist I. 201.

Steuersäze und ihr Verhältniss vom Getreide und von Baumfrüchten

11I. 17. A. 15.

stipendium, der Sold für 12 Monate, 1200 Asse, drey Goldstücke, als Einheit — ward unter den Kaisern in drey Raten ausgezahlt II. 499. stipendium quartum II. A. 975. vor Alters ohne Zweifel dem Fussknecht monatweise, für die Dauer seines Dienstes gezahlt 499.

Stockwerke im nämlichen Hause, verschiedenen Eigenthümern gehörig II. 339.

Störungen des plebejischen Concilium, vorzüglich durch Caso Quinctius II, 323, 324.

Stollen, durch den Veji eingenommen seyn soll, ist in der Sage nothwendig in Junos Tempel her vorgehend gedacht II. 541. 542. wie sich die Angaben denken lassen, wenn jener Umstand nicht wäre — ungleich wahrscheinlicher war es nur ein gewöhnlicher Cunicalus 543. 544.

στόματα, Sprachen II. A. 443.
Strabo emendirt (III. p. 139. c.);
I. A. 417. — (IV. p. 187. α.): II.
A. 159. — (IV. p. 203. α.): I.
A. 494. — (V. p. 231. α.): I.
A. 215. — (V. p. 231. b.): II.
A. 154. — (V. p. 232. b.): I.
A. 604. — (VI. p. 253): I. A.
303. — (VI. p. 264. c.): I. A.
309. — (VI. p. 281. α.): I. A.
449. — (XIV. p. 654. α.): I. A.

170. Strafbestimmungen bey Ehescheidungen aus dem Zinsfuss erklärt III. 69.

Strafen gegen übermässige und verbotene Benuzung des ager publicus III. 15. 19. — gegen die am Siris geschlagenen Legionen strenge vollzogen 584. A. 870. Strassenbau, römischer, mit Pflaster rung von Lavapolygonen III. 357. nach Isidorus von den Karthaginiensern erlernt 359. nach dem Krieg des Pyrrhus getördert 655. Streitkräte, mit denen Pyrrhus nach

Italien ging III. 541.

Streitwägen der Gallier schrecken die Römer III. 447.

Sturm zerstreut die epirotische Flotte III. 553. zerstört die römische Flotte an der sicilischen Küste 699. Suhlicische Brücke: Grand ihrer

Znsammenfügning ohne Eisen II.

A. 458. ausserhalb der Stadt III.

A. 525.
subsectiva, Brüche von Centurien,
oder unverlooste II. 707. von
Vespasian eingezogen, von Domitian den Communen zurück-

gegeben 171 Suhurs, Dorf nnter den Carinen I. 432. gehört zu den sogenannten montes III. 349.

Suburana, als plebejische Region entspricht Lucerum I. A 972. Sucusa, nachmals Subnra, Dorf un-

ter den Carinen I. 320. Sümpfe am Nicderarno I. 147.

Suessa Aurnnea fällt nach der Schlacht bey Lauvilä von den Römern ab III. 268 im J. 436 mit einer römischen Colonie besett 278. wahrscheinlich gar nicht rechieden von Suessa Pometia III. A. 521.

Suessa Pometia: dessen Zerstörung durch Tarquinius eino Fabel II. 103. der Name scheint zusammengsezt wie Laurolavinium II. A 1881.

A. 186

Suesaula, von Capua ahhängig III. 128. dort sezten sich die am Gaurus geschlagnen Samniter wieder 138. 142. nach dem latinischen Krieg im römischen Mnnicipium 166.

suffragia sex equitum stimmten in der neuen Centurienordnung nach der ersten Klasse der ländlichen Tribus III. 398 enthalten immer nur die patricischen Geschlechter III. 399.

Sulla feindlich gegen den plehejischen Adel, begünstigt die nie-

dern Stände III. 354. Snlpicius, C., retiet als Legat 389 das von den Hernikern geschlagene Heer III. 94. ist 391 sieg-

reich gegen die Gallier S9. 90. Sulpicius, C. Longus, Consul 426: seine Siege in Samnium zweifelbaft III. 228. Consul 434 siegt unfern Caudium über die Samniur 273. trümphirt allein 275.

Sulpicius, P., Consul, 443 mach den Triumphalfasten eisgreichin Samnium III. 303. und gegen die Acquer 308. bildet 447 die beyden neuen Tribus Anienais und Terentina aus den Acquern 314. ist Consul 467 bey Acculum 588. Summanns, seit übbererse Bild auf dem Capitol vou einem Wetter herabgesützt III 607.

Snrrentum, wahrscheinlich nach dem zweyten samnitischen Krieg an Capua gefallen III. A. 453.

Sutrinm, wahrscheiulich 361 erobert 11. 554. verloren und wieder gewonnen 653. vielleicht Verdopplung von 369: 654. latinische Colonie 650. 655 683. zur Vervollständigung zu den latinischen Orten gesähle 111. 107. von den Etraskern 438 belagert 324. sie werden dort von Q Aemilius angegriffen 325. aufs neue belagert und entsett 326.

Swinhnrne besweifelt mit Unrecht, dass Forchia di Arpaia das Terrain der caudinischen Niederlage

sey 111 249.

Sybaris behorrscht das nördliche Oenotrien von einer Küste bis anr andern, in gleicher Weise Kroton und Lokri I. 67. Sybaris und dessen Herrschaft I. 177. es ist wenigstens über Gebühr verschrieen 179.

Sympolitische Angehörige hatten die Rechte des Isotelen II. 59.

Sympolitische Municipes, Pfahlbürger II. 87.

Synarchie II. 370.

συγγενεῖς ursprünglich gleichbedeutend mit γεννηταί, doch entscheidet der Gebrauch allmählich für Blutsfreundschaft I. A. 803. 813. συγγενεῖς im griechischen Italien, wo man zu Rompatriciae gentis homines sagte I. A. 821.

σύγχλυδες waren die späteren Juden

allerdings I. A. 1.

σύνοδος, allgemeines Wort für die Landsgemeinde der Achäer II. A. 54.

Syrakusaner, Erbfeinde von Karthago, verlangen Bündniss mit Rom III. 665.

Syssitien, in Sparta in spater Zeit noch bestehend III. 316. in Tarent von Pyrrhus verboten 554.

Tafel der Pontifices, welche Polybius sah I. 296.

Tafelgut der Könige und Tempel II. 179. u. A. 336 der römischen Krone, von Clienten angebaut I. 383.

Tafeln, zwey lezte der XII: ihre Geseze von Cicero unbillig genannt II. 374. müssen diejenigen enthalten haben in denen Ungleichheit des Rechts fortbestand 375. Ciceros Tadel übertrieben II. A. 750. wie sie den Plebejern ungünstig und doch mit Zuziehung von Gesezgebern ihres Standes verfasst waren 375. müssen 375. mü

sen grossen Widerspruch gefunden haben II. 379.

Tage der grossen Feste entsprechen der Zahl der Theile des Volks II. 40.

Tages, ein unterirdischer Zwerg I. 156. die nach seiner Lehre aufgeschriebenen Bücher 157.

Tagsazung, dauerte wahrscheinlich noch bey den überwundenen Italikern fort III, 619.

Taktik, römische und makedonische verglichen III. 543 ff.

Talium oder Italium, Ort in Apulien bey Diodor III. 286.

Tanaquil, des ersten Tarquinius Ehegemahl I. 395.

Tarchon gehört zur meonischen Fabel I. 130. ist tyrrhenisch, den Rasena fremd 424.

Tarent I. 176. 177. war lange von der Sache der Italioten abgesondert III. 183. bekriegt sogar Thurii, ebds., wird von den Lucanern bedrängt 184. durch die Niederlage von den Messapiern demokratisch geworden, und stark mit Italischem gemischt, ebds. Quellen seines Wohlstands 184. 185. mit Samnium befreundet 185. A. 291. dem eigentlichen Griechenland fremd und nie eine Seemacht 185. nach dem Krieg des Alexander von Epirus glänzender als je 192. im Bunde mit Samnium und Einfluss übend auf die Lucaner, cbds., stellt wahrscheinlich im zweyten samnitischen Krieg den Samnitern Söldner 234. sendet 436 eine Escadre unter Akrotatus gegen Agrigent 279. von den Lucanern seit 442 aufs neue bekriegt und von Rom bedroht 315. nimmt Kleonymus von Sparta in seine Dienste 317. entledigt sich desselben nach .

dem Frieden mit den Lucanert III. 318. schliesst ohne Zweifel 445 Frieden mit Rom, ebd., bleibt im dritten samnlitsehen Krieg nentral 319. verwirft die römischen Friedensbedingungen 517. leidet schr unter Milos Regiment 612. durch dessen Verrath von den Römern genommen 631. ohne Zweifel hart gestraft 631. erhält zöstich Regimen 25. samn 629.

römische Besazung 632. Tarentiner, gehören nicht zu den Italioten I. 20. ihr Krieg mit den Messapiern, nm die persische Zeit 167. tragen ihren schlimmen Ruf grossentbeils unverdient III, 185. ibre Renterey ist nicht verächtlich III. A. 292. Söldnerdienst ist bey ihnen nothwendig 185. sie nehmen Alexander von Epirns in ihren Dienst 189. sind spater mit ihm verfeindet, ebds. 191. ermnthigen Neapolis zum Widerstand gegen Rom 208, senden aber keine Hülfe 215. angehlich sind sie die Ursache des Ahfalls der Lucaner von Rom 218. den Samnitern hülfreich 219. versuchen vergehlich zwischen Rom and Samniam Frieden zu vermitteln 262. erregen nachmals Etrusker and Gallier zam Kriege 498. opfern die übrigen griechiachen Städte ihrer eignen Sicherheit 508. bringen eine allgemeine Coalition der nord- nnd süditalischen Völker gegen Rom zu Stande 509. überfallen 464 die römische Escadre in ihrem Hafen 512. beschimpfen schmählich die römische Gesandtschaft 514. 515. wenden sich an Pyrrhus von Epirus 518. werden von diesem selbst sum Kriegsdienst gezwungen 554. unznfrieden mit der zurückgelasanen Besazung 597. wenden

sich nm Hülfe gegen Rom an die Karthaginienser III. 630. Tarentinische Milizen unter Kleonymns Befehl III. 317.

Tarentinische Renter in makedonischen Armeen III. A. 292. Tarkynäer, Tarquinienser I. 96.

Tarpeja, Sage von ihr I. 254. noch fortlebende 255. III. A. 524. von Piso vordreht I. 263. • Tarquinienser wider die ältere Sage

genannt als Zufincht des verbannten Königs I. 569. mislungene Diversion für Veji II. 533. im Krieg gegen Rom, vielleicht allein nnter allen Etruskern 654. 392 im Krieg mit Rom III. 96. anfangs siegreich 97. von C. Marcins gezüchtigt 98. erbitterte Feinde Roms 321, 323, schliessen 399 einen vierzigjährigen Waffenstillstand, ebds., nicht eidbrüchig 324. erlangen 439 Frieden 334. gestatten 445 den Römern freyen Durchzug durch ihr Gehiet 336. Tarquinier, ein Geschlecht, nicht hloss eine Familie I. 416. sammtlich verbannt 553, scheinen nach des lezten Königs Verbannung anfänglich die eine Stelle im Conanlat erhalten zu haben. Das ganze Geschlecht ward hernach verbannt 576. u. A. 1148. Tarquinii, pelasgisch I. 41.

Tarquinins, L. Collatinus, Lucretias Gemahl, wohnt zu Collatia I. 548. Consul mit Brutus L. 551. mit den Tarquiniern verbannt 553. Tarquinius, L. Priscus, — Her-

Parquinitis, J. Frische, — Berknnft. 1395. ziebt nach Rom 396. Wahl — siegreiche Kriege gegen die Latiner nud Sahiner 396. Aequer und Etrusker 397. Unterwerfung der lesten, wovon Cieero und Livins nichts wissen 397. 398. verdoppelt die Reutereywill auch drey neue Centurien der Ritter, oder Stämme der Geschlechter einführen 1.398. weicht dem Widerspruch des Attus Navius; bildet aber zweyte Centurien 399. bant die Wassergewölbe, zur Austrocknung der Niederungen in der Stadt: - Forum und Circus 400. richtet die römischen Spiele ein 401. verändert den Gottesdienst 402. ermordet 403. die Zahlenangaben für ihn und Servius Tullius sind ganz widersinnig 413. kein Etrusker 416. der Beyname Priscus auch in andern Familien - gleich andern Volksnamen 417. I.A. 914. deutet an dass sie zu den mindern Geschlechtern gehörten, ihrer Faction 418. als Lucumo gedacht, eins mit Cales Vibenna - als Beherrscher Etruriens mit Tarchon 424. ihm wird richtig die Vermehrung der Priesterinnen der Vesta zugeschrieben III. 410.

Tarquinius, L. Superbus: seine und der ältern Tullia Verbrechen I. 408 u. ff. war in allen Annalen, Piso allein ausgenommen, als Sohn des ersten Tarquinius genannt, und die Erzählung fordert es ihn so zu betrachten 412. raubt den Plebejern alle von Servius bewilligten Vortheile 541. unterdrückt dann auch die Patricier - herrscht mit Glück und Geiste, erlangt die Hoheit über Latium 542. latinische Ferien, Verbindung der römischen und latinischen Centurien zu Manipeln -Eroberung von Suessa Pometia 543 Wunderzeichen im königlichen Hause und Sendung der Söhne des Königs nach l'elphi 546. neue Wunderzeichen die seinen Fall verkündigen 547. wie

sein Reich gestürzt ward I. 550. wird verbannt 550, wendet sich nach Care, dann nach Tarquinii 550. 551. seine Anhänger die ihn in die Verbannung begleiten, zahlreich I. A. 1104. Verschwörung welche seine Gesandten einleiteten 552, kenntliche Verläumdungen wider ihn 572. ist sicher nach dem alten Gedicht am Regillus gefallen 619 wie seine Unfahigkeit zu Ross zu dienen zu verstehen sey III. 407. vergl. III. A. 583.

Tarracina, τραγεινά ΙΙ. Α. 1026. siehe Anxur.

Tarraco, tyrrhenisch I. 50. Tarratia: ihre Freygebigkeit vom Volk belohnt III. 506.

Tatius, in der Sage, Tyrann I. 259. Taurasia in Samnium, nach der Inschrift des Sargs von L. Scipio genommen III. 424. 428. A.

Tauromenium bleibt frey in der römischen Provinz Sicilien III.

Teanum, Hauptstadt der Sidiciner III. 129. von den Samnitern erobert, unterwirft sich im samnitischen Krieg den Römern 200. Teanum in Apulien, den Römern unterworfen, erhält Vertragsrecht III. 264.

Teates und Teanenses das namliche Volk III. A. 393.

Teleboer, Pelasger I. 35. auf Caprea 52.

Telegonus bev den Tragikern und

Tusculanern I, 205. Telephus, arkadisch (pelasgisch) I.

Temesa, wohl nur von Alexandrinern ausonisch genannt I. 72.

Tempanius, Sex., und die plebejischen Reisigen II. 520. 521.

Tempel der Erde: dessen Statte | Tharryps, König der Molosser im II. A. 373. der Penaten, viell. S. Cosma e Damiano 1. A. 935. der Spes, dessen Lage - Gefecht hev demselhen II. 231. identisch mit dem Hinterhalt im Krieg des Porsenna II. A. 460.

templum, was der Augur hegranzt, und dadurch eingeweiht hat II. 700 ein durch Auspicien zur Theilung bestimmtes Territorium

war ein Templum 701. Terentilische Rogation im neunten Jahr im allgemeinen angenom-

men II. 343.

Terentilius, C. Harss, nicht Terentillus Arsa II A, 634, dessen Rogation 313. ihr Zweck dreyfach 314. 315, ihre Schicksale 321 ff. Terentina Tribus, 447 aus Aequern

gestiftet III. 314. Terenzische Didaskalien, ein Beweis für die Ahwechslung der Stände in der curulischen Aedi-

lităt III. A. 72.

Terina, Colonie von Kroton I. 177. terra, Definition II. 695. Testamente: Verschiedenheit der Ahfassung für heyde Stände II.

319. plehejische, von den Comitien der Centurion auf dem Marsfeld oder vor dem Feind bestätigt I. 534 weshalb es zn Testamenten der Genehmigung des Standes bodurfte II. 381, was veranlasst hat unhedingt freye Befugniss für sie zn gestatten welche blicb als die Ursache aufhörte 382. vergehliche Versuche sie zu heschränken 383.

Tetrarchen in Asien, waren Zemindare II 152. Teukrer und Troja sind pelasgisch,

dnrchaus nicht Phryger 1. 38. Teutonen, (wahrscheinlich versehrie-

ben) zu Pisa I. 43.

peloponnesischen Krieg, bringt Gesese und Cultur nach Epirus III 531.

Theater su Fiesole I, 146, 152. Theater griechischer Art, früh in Italien III. 364. A. 531.

Theater in griechischen Städten in der Regel mit einer Aussicht auf das Meer III. 512.

Theophrast (Hist. plant. V. 9.) emendirt I. A. 38. wie er diese Bücher schrieb und allmählich fortführte und überarbeitete L. A. 39. Zeit · bestimmung ihrer Abfassung III.

Theopompus kann die Einnahme Roms nur in einer Episode erzählt haben II. 623.

Therma auf Sicilien 494 eingenommen III. 702.

Thermen Trajans, fälschlich nach

Titus genannt I. A. 735. Thesproter waren Pelasger I. 34. scheinen eine Zeitlang die Hegemonie von Epirus gehabt zu haben

111. 529. Thesprotien, Ausserst fruchtbar, doch durchaus vulcanisch III. 528.

Thessaler und Pelasger gleichbedeutend I. 34. A. 69. I. 41. waren Thesproter dem Stamme nach III. A. 295.

Thessalische Renter in Pyrrhus Heer III. 552.

Thonarheiten von Arretium und Tarquinii: ihr verschiedener Charakter I. 149. zu Tarquinii ibr Ursprung griechisch 149.

Thore Roms zum Theil an steilen Ahhängen III. A. 527.

Thron und Insignien der römischen Könige zwiefach I. 251.

Thurii, jungste griechische Stadt in Oenotrien L 178. von Tarent und Lucanern hart hedrängt III. 183. von Kleonymus erobert and durch die Römer befreyt III. 319. schon darch die Schlacht am Leos von seiner Blüthe gestürtt 507. von den Lucanern angegriffen sucht es Hülfe bey Rom 508. von C. Fabricius enteett 511. erhält römische Bessung, ebde., im J. 464 von den Tarentinern erobert und geplündert 513.

Thuriner errichten dem C. Fahricius eine Statne III. 511.

Tiberinsel, Siz des Aesculapins, znr Gestalt einer Trireme ansgebauet Ill. 479.

Tibnr, von den Latinern getrennt, mass sich an die Aegner geschlossen oder ihnen gehorcht haben II. 295. unterwirft sich den Galliern im J. 3884 III. 89. erklärt sich 389 für die Herniker 95. schliesst 396 Frieden mit Rom, ebds., erst später mit Latium vereinigt 108. im latinischen Krieg ausbarrend gegen Rom 161. hesiegt von L. Camillas 162, erhalt Isopolitie 165. seine Trene in einem Senatusconsult gerechtfertigt 309. die Anklage war wahrscheinlich zwischen dem hernikischen und aquischen Krieg erhoben 311.

Tiefe der römischen Heeraufstellung in ihrer Anwendung erklärt III.

550 ff.
Tifata, Berg hey Capua III. 130.
Tifernum, Stadt der Pentrer III. 302.
Tifernum: an demselben siegt Fabins 449 über die Samniter III.

426.

Timäus suchte die troische Abstamming der Römer zu beweisen 1.
204. kann Romulus nicht als Acness Sohn genannt haben, — der Chronologie wegen 242. nach welcher latinischen Ansicht er die

Zeit der Gründung Roms bestimmt k 302. schrieb über Alexander von Epiras III. A. 296, behandelte den Krieg des Pyrrhus in einem eignen Werk 590. Timasithens, sein Verdienst um Rom, und dessen Belohnung II. 547.

Timokratie: ihr Princip wurde in der Verfassung des Fabins fast gänzlich aufgegehen III. 385. tocchj zu Neapel I. 444.

tocchj su Neapel I. 444. Toga, mannliche: wann sie angelegt ward I. 491.

Toleria, dessen Lage II. A. 21.
Tolumnius, Lar, König von Veji,
befiehlt den Tod der zu Fideal
verhafteten Abgeordneten — büsst
dafür mit dem Leben II. 515.
dafür seiterische Erzählung des Zweykampfs worin er fiel 519.

Topographie Roms ist oft durch die ältesten Bearbeiter am besten erläutert, durch spätere verwirrt III. 389. Traian sebeint erst die appische

Strasse durch die pomptinischen Sümpfe gebauet zu haben III. 357.

transversi limites odor tramites II. A. 534.

Trauer der Matronon (jährige) über Brutus 1. 554. Publicola 620. Coriolanus II. 273. nach dem Unglück von Caudium III. 297. Farbe der Trauer in Rom 378. — des Adels und der Ritter wegen der Wahl des Flavies und Anicius zu curulischen Aedilen 371.

Trebia, eine Stadt der Herniker II. 94.

Trebonins, L., dessen Plebiscit gebet die sämmtlichen zehn Tribnnen vollzählig zu erwählen II. 433. Trebonius, P., Plebejer, zur Censur als College der Militartribunen erwählt; — muss abdanken IL 675. Trebnlaner an der samnitischen Gränze erhalten 444 das Bürger-

recht ohne Snffragium III. 314. Triarire, honannt weil sie aus den drey Classen bestanden I. 531. als Lagerbesatung, zebn Centurien aus jeder Classe der Hopliten, schon in der phalangitischen Legion III. A. 450. 569. heissen auch Pilani III. 114. Erklärung des Namens 117. 118.

Triballer wohnten zu Herodots Zeit iu Slavonien nnd Niederungarn: von den Skordiskern vertrieben II. 578. erscheinen Ol. 101. 1.

bev Abdera 579.

Tribnat der Gemeinde: dessen Heilsamkeit und Nothwendigkeit I. 690 n. ff. gewaltige Erhebung desselben 694. durch die Decemvirn ausdrücklich aufgeboben II. 363, hergestellt 403.

Tribunen der Celeres, Phylarchen der romulischen Stämme, Magistrate und Priester I. 368. Irrthum dass es nur einen gegeben habe, ebds. n. A. 840.

Tribunen der Plebes, ursprünglich nnr zwey I. 685. abweichende Angaben über die Vermehrung der Zahl 686, seit sie auf fünf gebracht war, repräsentirten sie die Classen 686. mussten anfänglich von den Curien genehmigt werden 687, welches von Wahl dnreh die Curien missverstanden ist 688, in ihrem Collegium entschied lange die Stimmonmehrheit 689, arsprünglich nur bestimmt um dem Einzelnen Schuz zu gewähren 680. 681. ibre Unverleglichkeit 681, ihre Vortrage an die Gemeinde durften nicht gestört werden 681. in den spatern Zeiten waren sie Magistratur der Nation, anfänglich nur Repräsentanten ibres Standes I. 682. sie ersesten dessen Einwilligung 683. waren wegen Verlezung plebejischer Freyheiten zu Anklagen gegen die patricischen Obrigkeiten nach Ablauf ihres Magistrats befugt 684. jenseits der Bannmillie dem Imperium gleich andern blos gegeben II, A. 413. schon vor Volero Publilius Wahl nicht mehr durch die Curien bestätigt 215. in ihrem Collegium entschied bis zur Mitte des 4. Jahrh, die Mehrheit 216, A. 476. publilische Rogation über ihre Wabl durch die Trihus 240, redeten gegen das Comitium gewandt 241. Vermehrung ihrer Zahl auf fünf: welchen Zeitpunkt Dio sich dafür dachte 262. Rogation welche die Störungen ihrer Vorträge verpönte — Sp. Icilius zugeschrieben 263. von den Curien angenommen - wodurch am zwanzig Jahr zu hoch heraufgesext 264, ibr Collegium von 293 bis 297 beständig wiedererwählt 336. ihre Zahl verdoppelt 338. können während des ersten Decemvirate nicht gefehlt haben 352. ihr Collegium zeigt seit dem Decemvirat einen schr veränderten Charakter 360, zwanzig; einer für jede Tribus - in jeder Decurie ein Vormann 400, Erwähnung plebejischer Phylarchen II. A. 777, erste zwey; waren Decurionen unter den sorvisnischen : - die Wahl neuer konnte nicht wie die patricischer Obrigkeiten von anderu als den Vorgängern gehalten werden 406. musste von einem Patricier gegen einen andern Triban angerufen werden

können II. 423. Erzählung wie es gekommen sev, dass für 307 uur fünf erwählt, die übrigen ergänzt wurden 430. wahrscheinlicher, dass fünf erwählte Plebejer eben so viele Patricier zur Ergängung ernennen sollten 432. nach dem Decemvirst, haben Zutritt in der Curie 435. - ihr Siz, wo? 436. im J. 324 vom Senat gegen die Consuln anfgerufen 480. die Gewalt der Einsage wider den Willen der Mehrheit ist zwischen 339 und 360 eingetreten 494. wahrscheinlich 352 durch Ap. Clandius 495. im J. 353 abhängig von der Oligarchie 557. im folgenden Jahr ihre Hoffnungen getänscht 558. hemmen den Rechtsgang über Schuldklagen, und Erhehung des Schosses 690, handeln in Auftrag des Senats mit dem Volk d. i mit der Plebs III. 171. uehmen Auspicien seit dem publilischen Gesez 172. werden in seltenen Fällen mit Aufträgen des Senats ausgesandt 256. vom Senat an Q. Fabius geschickt, um ihn zu verhaften 330. Tribuni aerarii I. 464.

Tribus, örtliche oder plebejische, werden im Verlauf der Zeit erblich für die Familien I. 456. Parallele der Quartiere des Cantons Schwyz I. A. 969. jedoch gewiss nicht nawandelbar - sie waren nicht geschlossen 457, waren nach Fabius und Varro dreyssig 460. vor 259 aber nur zwanzig 459. dieses dadurch erklärt, dass damals ein Drittel des Gebiets verloren gewesen seyn muss: Beyspiel von Elis 461. Namen der zwanzig, welebe vor der Crnstumina hestanden; von dieseu sind Tribuscomitien unter dem Zwang

die ländlichen sämmtlich nach Eponymen benannt, die Crustumina zuerst usch einem Ort I. A. 977. scheinen Decurien einer Eintheilung durch drey gewesen zu seyn 463. jede hatte einen Tribunus: daher kommen die Tribuni aerarii 464. enthielten anfänglich unr die Plebeier, weder Patricier noch Clienten 464-467. die Einerleyheit des Namens einiger Stämme und Geschlechter zeigt nur dass sie dem nämlichen Heros geweiht waren 466, örtliche, werden zur Nationaleintheilung erhoben II. 355, hören als plebejische auf 362, seit dem Decemvirat befinden sich anch die Patricier in denselben 356. vier nette, aus Capenatern, Veientern, Faliskern 643, die neuen in Rom werden volksstärker gebildet, je grösser die Entfernung der Aufzunehmenden III. 377. nach dem nenen Wahlgesez des Fahius und Decius sollen sie mit zwey Centurien stimmen 382, uur so ist Livius Ansdruck I. 43. genau III. 394, nach ihnen wurde seit der Zeit die Aushehung gehalten 383. Feindseligkeiten unter verschiedenen 387. A. 555, iure vocatae; und diese vielleicht eingetheilt in primo und postremo vocatae: ländliche und städtische 398. auch nater den städtischen war eine Rangfolge III. A. 569. sie haben die Wahlen zu den neuen Magistraturen 648.

Tribus Crustumina, die erste von einem Ort benannte I. 622. Tribuscentorien statt der Classencentarien: ihr Wesen in der neuen

Centurienverfassung III. 382.383. 402.

des Soldateneides zu halten, wird | Triften haben zu einer Zeit allein mit Todesstrafe verboten III. 59. verdrängen immer mehr die der Centurien 348. lassen jeden Quiriten ohne Rücksicht anf sein

Vermögen an 400 tributum: traf die Plehes - war nicht dem Einkommen angemes- l sen, sondern eine directe Eigenthnmstener I. 518. tributum in capita, keine Kopfsteuer 519. Schoss, nach Ahschäznng, nicht nach dem steuerpflichtigen Eigenthum 523. für die Aerarier, aber vor dem servianischen Census auch für die Plehes gebräuehlich 524. monatliche Anweisungen von 100 Assen 525, von zehn Drachmen, welches Tarquinius ausgesehrieben haben soll, ist der Monatssold eines Fussknechts II. 497. - das Tribntnm war nieht verpachtet 454. dessen Ansschreibung and Masss ward vom Senat allein bestimmt - die Comitien entschieden nur über den Zweck 454. unter welchen Umständen Tribunen verboten ward 455, seine Anordnung trafen die Censoren willkürlich 456. 457. dessen Simplum ein As vom Tausend II. A. 892. - von einigen Gegen-

ständen ein Multiplum herechnet 456. für die Plebejer erdrückend: Einsage der Tribnnen 500, ohne Rücksicht auf die Versehuldung erhoben 674. nach willkürlichen Ahsehäzungen 675.

tricipitinus, Drilling II. A. 107. triens tertius, mit Sicherheit erklärt; sollte aher wohl triens quartus heissen II. A. 1296.

Trifannm zwischen Sinuessa und Minturna: dort erleiden die Latiper die zweyte Niederlage III. 159.

Steuern gegeben II. 179.

Trinmph, etruskische Feyerlichkeit I. A. S90. von der Gemeinde hewilligt II. 426, anf dem albanischen Berge: romischer daselbst

nur Wiederholung alter Sitte 42. Triumphalfasten, capitolinische, sind kein Beweis für an sich unglanbhafte Trinmphe II. A 579, offenbar verfälscht, da sie den Tag der Triumphe des Königs Servins verzeiehnen I. 406. ehen so für Tarquinius Priseus 419. gehen keine entscheidende Gewissheit III. 231. 303. weichen von Livins Darstellung ah 280. 304.

triumphus curulis: dessen Beziehnng auf eurnlische Ehren: kein consularischer Trihnn hat einen solchen geführt II. 439.

triumviri capitales, Fraisrichter, die Criminalbehörde, welche nach den Quästoren und Aedilen eingesezt wurde III. 44. zwischen 454 und 459 durch ein Gesez des Papirius 480. ihre Functionen, ebds. ff. allein die Erhebung durch die triumviri reipublicae constituendae

traten ein gleich nach dem licipischen Gesez III. 20, 50, A. 75, Triumvira des Münzamts; ibre Einsezung III. 646.

Troer: Sage von ihrer Niederlassung in Latium veranlasst durch die Beziehung der Tyrrhener zu Samothrake und Troja als pelasgischem Ort I. 210. 211. die des Aeneas, von Cato als nur 100 an der Zahl angedeutet 214 hey den späteren Griechen Barharen 241.

Trogus s. Pompejns.

Troja, nach Cato Name der troischen Niederlassung in Latium 214.

Troilum, wahrscheinlich eine mit

Trossulum, nahe bev Volsinii, 453 von Sp. Carvilius genommen

III. 475.

Troische Colonie in Latium, nach der ältesten römischen Sage, nur Bemannung eines einzigen Schiffs I. 198. u. 212. ihre Ueberkunft wäre nicht unmöglich 198.

Troische Wanderung nach Epirus III. 532.

Tullias Greuel gegen die Leiche des Vaters I. 410.

Tullus Hostilius: mit ihm beginnt ein neues Saculum und eine als historisch gemeynte Erzählung I. 274. Krieg mit den Latinern, Livius unbekannt 389. mit den Sabinern - vom Bliz getödtet, wegen Anmassung ihm unerlaubter Ceremonien 390. die Erzählung von seiner List bey der Kriegserklärung gegen Alba ist dichterisch gefasst nicht widersinnig I. A. 869. Krieg gegen Alba 385 ff.

Turini, einerley mit Tyrrheni I. 50. Turinus (Tyrrhenus), Beyname der

Mamilier I. 17.

Turnus gleichbedeutend mit Tyrrhenus I. 50. oder mit Turinus - für Herdonius wohl Beyname nicht Eigenname I. A. 558.

Turpilius, T., Prafect im jugurthinischen Krieg, war Italiker II.

A. 135. III. 623.

Tusci und Turini einerley I. 88. Tusculaner: die Erzählung wie sie der Römer Zorn entwaffnet, gehört der Sage von Camillus an: - scheinen zur Sympolitie herabgesezt zu seyn II. 659. an voll-kommnes Bürgerrecht ist nicht zu denken 660. nach dem latinischen Krieg wahrscheinlich in ihrem Bürgerrecht herabgesezt III. 164. empörten sich 426: 228.

nur mit Mühe von der Vertilgung gerettet III. 231.

Tusculum: die Burg von den Aequern überrascht, von den Römern wiedergewonnen II. 286. 287. die Unterstadt überrascht. mit der Römer Hülfe wiedergewonnen, - von den Veliternern belagert 663, uraltes Wassergewölbe daselbst III. A 523. dort findet sich früh griechisches Theater 364. A. 531.

Tusker, sind eigentlich die Tyrrhener, nicht Etrusker I. 124.

Tuskisch scheint noch in Gellius Zeit lebende Sprache gewesen zu seyn I. 12.

Tymphäa kommt wieder an Epirus III. 536. A. 811.

Tyndaris: die Einwohner des Orts werden von den Karthaginiensern nach Lilvbäum versezt III. 667, in der Nähe gewinnen die Römer 489 einen Seesieg 685. von den Römern 493 erobert 700.

Tyrannis war schwerlich ernstlich Appius Claudius Ziel III. 355.

Tyrrhener, verschieden von den Etruskern I. 43. 44. Tyrsener oder Tyrsener-Pelasger, die Argiver und die aus Lemnos und Imbros 44. Myrsilus Erzählung über ihre Wanderung 45. Tyrrhener am Hellespont, und Athos, zu Thukydides Zeit zu Athen allein als Pelasger bekannt 48. Tyrrhener bey Hesiodus, welche Latinus beherrscht, sind nicht Etrusker 49. huldigen Alexander dem Grossen in Babylon III. 193. unter ihnen sind vielleicht auch Römer zu verstehen III. A. 300. Tyrrhenische Glossen (bey Hesychius) sind pelasgisch I. A. 13.

I. A. 60.

Tyrrhenische Hülfsvölker der Athenienser in Sicilien II. A. 705. Tyrrhenische Orte, von Antium his an die Gränze der Oenotrer I.

50 - 52. Tyrrhenische Religionsgebrauche

bey Plato, pelasgische von Samothrake I. A. 74.

Tyrrhenische Seeräuher II. 547. durch die Rhodier, dann durch die Römer unterdrückt III. 495. III. A. 724.

Τυρόηνός: oh dieses anstatt Τυρσηνός früher als Plato vorkommt

I. A. 100.

Uebersiedelung auf die heschränkt welche Kinder aurückliessen: wer das Exilium erwählte war genöthigt vorher sein Grundeigenthum zu veräussern II. 460.

Uehertragung eines späteren Vorfalls auf frühere Zeit, so dass derselbe verdoppelt erscheint, Beyspiele I. 612. 613. II. 275. A. 554. 296. 303. 665.

Uebertreihungen römischer Annalisten III, 140, 141, 143,

Ufentina Tribus, 431 gestiftet, mit dem Hauptort Privernum III. 202.

Umbrer, auch Umbrici L 160. in welchem Sinn sie das älteste Volk Italiens genannt werden L. A. 430. ihre weite Ausdehnung, und spätere Beschränkung 161. den Galliern unterworfen - ihre Ohnmacht, als sie mit Rom zusammentrafen 162. ihr Land eingetheilt in plagae und tribus 162. Umhrer und Pelasger hewohnten Toscana vor den Etruskern 128. 129. werden im J. 439 leicht von Fahius unterworfen III, 294. ihre beyspiellose Feigheit 334. wurden jedoch nicht bleibend un- Unveränderlichkeit der Institutio-Niebuhr, Röm. Gesch.

terthänig III. 335. haben Theil an der Schlacht hey Schtinum 445. lassen sich noch einmal zum Krieg gegen Rom verführen 499. Umbrien von den Galliern unter-

jocht III. 197.

Umbrische Sprache dem Latein verwandt, - Schriftzüge, sowohl etruskische als lateinische dort gehräuchlich L. 163.

Umbrische Völker schliessen sich 450 den Etruskern gegen Rom

an III. 432.

Umkehrnng in das entgegengesezte ist charakteristisch an Sagengeschichten I. 45. A. 106. Beyspiele 49. 54. von den lydischen Tyrrhenern I. A. 596. die Hinrichtung der neun Patricier und der neun Volkstrihunen II. 145.

Umpflügen, mit der Furche ein-

schliessen I. 603.

Unbestimmtheit suchen beyde Livius und Dionysius in den entschiedenen Ausdruck ihrer Gewährsmänner durch eine eingefligte Partikel zu bringen I. A. 1228. H. A. 172. A. 670. A. 775. A. 1282.

Ungerechte Schmähungen der Feinde Roms bey den Geschiehtschreihern II. A. 562.

Ungesunde Orte: die es jezt sind, waren es durchgehends schon im Alterthum I. A. 952.

Unsicherheit der römischen Geschichte noch in später Zeit III. 245. 261. 299. 30I. A. 34I. Unterirdische Leitungen der aqua

Claudia III. 361. Untersuchungen gegen Rotten und Verschwörungen im J. 432 angefangen III 341. als fruchtlos aufgegeben 343.

nen war Sparta verderblich III. 315.

Unzialzinsfuss durch die XII Tafeln eingeführt II. 383. nach der gallischen Zeit aufgehoben, um Geld nach Rom zu ziehen 674. — 393 gesezlich hergestellt III. 60 ff. verschiedene Nachrichten über seinen Ursprung bey Tacitus und Livius 61. wahrscheinlich schon in den XII Tafeln festgesezt, aber gesezlich wieder aufgehoben 62. verschiedene Meynungen über seine Bedeutungen, ebds. ff., in Wahrheit vom zehnmonatlichen Jahr zu verstehen 67. also zehn Prozent vom gewöhnlichen Jahr

Urkunden, Quelle der späteren griechischen Historiker I. 276. zu Rom sehr wenige aus der alten Zeit erhalten, welche angeführt werden 276, 277.

Usucapion war gegen den römischen Staat unmöglich II. 164.

usus, die Benuzung, wo ein andrer das Eigenthum hat II. 156. der Besiz, subjectiv II. A. 283. usus fructus (usus et fructus), Vereinigung der Entrichtung mit dem

Besiz II. 157. uti possidetis: dessen altere For-

mel II. 169.

uxor liberorum quaerendorum causa II. A. 880.

Vaccius (wohl nicht Vaccus) Vitruvius, Feldherr der Fundaner und Privernaten III. 200. gefangen und hingerichtet 202.

Vadimo, schweflichter See zwischen Falerii und Perusia III. 333. dorthin sezt Livius einen Sieg des Q. Fabius über die Etrusker 382. an demselben wurde die Vertilgungsschlacht der Bojer geliefert III. 502.

Valeria, erste Priesterin der Fortuna muliebris, wie sie in die bearbeitete Sage von Coriolanus gemischt ist II. 116.

Valerier, während der fünf ersten Jahre ununterbrochen im Consulat: - ausbündige Ehren des Geschlechts I. 597. welche schliessen lassen, dass demselben eine der Stellen des Consulats zugesichert war: - ihre sabinische Abkunft 598. ihre ältere Stammtafel verfälscht II. 6. A. 8. politischer Charakter des Geschlechts 428 ff.

Valerische Gens dem Volke freundlich gesinnt III. 70. 74. ihre Geschichte ist zuweilen durch Valerius von Antium entstellt 143. Valerisches Gesez, welches den ächtete der sich königliche Gewalt anmasste I. 589. - ein zweites welches Berufung auf die Gemeinde von den Strafaussprüchen der Consuln gewährte 590. in welchem Sinn es ohne Pönalsanction war 591.

Valerische Strasse, schon Landstrasse, ehe sie kunstmässig erbaut wurde: ihre Richtung III.

312.

Valerius Antias: dessen lügenhafte Angaben I. 264. 557. erdichtet Zahlen willkürlich 584. II. 10. Livius erkennt seine Lügenbaftigkeit II. A. 570. Spuren seiner Uebertreibung III. 143. denen Livius folgt 417.

Valerius, L., und M. Horatius: ihr Austreten im Senat gegen die Decemvirn dürfte eine apokryphische Erzählung seyn: weshalb? - II. 388. regen das Volk auf gegen Appius 398, vermit-

teln die Versöhnung mit der Plebes II. 401. Cicero weiss davon nichts: nennt jenen nur als nachher besänftigend 404. dem Volk theuer 409, ihre consularischen Geseze - von den Curien angenommen 410, erstes, wodurch die Plebiscite den Centuriatbeschlüssen gleichgestellt wurden 410. zweytes, Aechtung gegen den welcher einen Magistrat ohne Provocation würde ernennen lassen - drittes, Sicherung der plebejischen Obrigkeiten - viertes, Zustellung der Senatsbeschlüsse an die Aedilen 416. führen die Kriege siegreich 425. Erbitterung des Senats wider sie - der Triumph verweigert - von der Gemeinde zuerkannt 426.

Valerius, L., siegt über die Volsker II. 504. für 307, bey der ersten Wahl der Quästoren des Parricidium durch die Centurien

ernannt 434.

Valerius, L., Duumvir navalis, blieb vor Tarent III. 512. 513.

Valerius, Manius, erdichtet: statt Marcus I. 599. war von Dionysius unter den an die Plebs abgeordneten Decem primi genannt II. A. 246.

Valerius, M'., 483 Consul geht nach

Sicilien über III. 666,

Valerius, Marcus, — nicht Manius I. A. 1328. Dictator, zur Zeit der Gährung, versöhnend, siegreich — legt sein Amt nieder, da er der Gemeinde seine Zusage nicht halten konnte 666. 667. Erzählungen wonach er als Dictator den Frieden mit der Plebs bewürkte 669.

Valerius, M. Corvus: vier Mal curulischer Aedil III. 43. Dictator im J. 408: 74. in einer andern Erzhlung übergangen III. 83.
A. 134. sein Kampf mit dem gallischen Krieger 92. Feldherr gegen die Samniter im J. 407: 136. siegt am Gaurus 137. und bey Suessula 142. seine Verdienste und sein Glück 143. 144. vielleicht führte er 438 die Reuterey gegen die Samniter 291. III. A. 436. Valerius, M. Maximus (III. A. 589.)

Valerius, M. Maximus (III. A. 589.) erobert nach den Triumphalfasten 436 Sora III. 280. führt wahrscheinlich in dem Sieg über die Samniter 438 die römische Reuterey 291. III. A. 436. Consul 446 erneuert er das valerische Gesez über die Provocation ans Volk 413.

Valerius, M. Pontifex, weiht den Decius zum Tode III. 156.

Valerius, M., liess seine Schlacht gegen Hiero im Tempel malen

III. 415.

Valerius, P., siegt 279 über die Vejenter II. 233. bewegt die Tribunen ihren Widerspruch gegen die allgemeine Vereidung des Heerbanns aufzugeben 332. fallt bey der Wiedereroberung des Capitols 333. die Gemeinde besteuert sich für sein Begräbniss 334.

Valerius, P. Lävinus, Consul 466 gegen Pyrrhus und Tarent III. 542. hält die Lucaner ab, sich mit Pyrrhus zu verbünden 555. bey Heraklea am Liris geschlagen 556. verstärkt sich in Campanien 579. bietet Pyrrhus auf dessen Rückkehr vergeblich eine Schlacht an 583.

Valerius, P. Publicola, Brutus College I. 553. zerstört seinen Bau auf der hohen Velia: empfange einen Bauplaz unter derselben; — erkennt die Hoheit des Populus an 554. — seine Geseze und Ordnungen I. 555. Einrichtungen und Ordnungen die ihm zugeschrieben werden 583, 588-591. ist ohne Zweifel nach der Dichtung am See Regillus gefallen 620. Trauer der Matronen über ihn: Bestattung auf Kosten bevder Stände 620, ist eine Ehre, und beweist nicht Dürftigkeit 621. macht eine Ausnahme von der Regel der nicht zulässigen Wiedererwählung II. 37S.

Valerius, P. Publicola, 403 Consul und Urheber der Schuldentilgung

Valerius Proculus am Ende des 4. Jahrh. n. Chr. II. 429.

Valle Caudina: der Name existirte noch im Mittelalter III. 249. vallis Albana, die Niederung von Grottaferrata II. 285.

Varro, von geringem Werth über die Geschichte I. 13. seine Erzählung über Aeneas Auswanderung 213. seine Zeitbestimmung der Gründung Roms 299.

Varro emendirt: de l. L. V. 8. aus dem Cod. Flor. I. A. 926. de l. L. VII. p. 101: I. A. 1273. bey Nonius I. A. 778. de vita pop. R. II. A. 1227. im Fragm. des Frontinus II. 698. A. 9. d. R. R. I. 2. interpretirt III. A. 19. - de L. L. VII. 5. unverbesserlich verdorben III. 281.

Vatica, oder Vaticum: von einem solchen Ort muss der ager Vaticanus genannt sevn I. 320.

Vecilius, Berg, die Fajola II. 390. A. 767.

Vectigalgüter, städtische: deren Eigenthümlichkeiten II. A. 311. Vejenter allein unterstüzten Tarquinius, nach Cicero I. 568. Krieg von 271 bis 280: II. 223 – 233. Friede auf 40 Jahre 233. Vejenter, mit den Fidenatern verbundet II. 513. Waffenstillstand mit Rom 514. zwanzigjähriger 519. Vejenter scheuen den Krieg gegen Rom 525. - sie fanden sich von den Etruskern verlassen weshalb 526. eine schwache Bürgerschaft - herrscht über Periöken - grosser Umfang der Stadt 527.

Vejentina, Tribus, falsche Lesart statt Ufentina I. A. 977.

Vejis Umfang — Schwäche II. 234. Veji ist nicht zehn Jabre lang eingeschlossen gewesen 529. Kastelle um die Stadt, und Läger, sie zu unterstüzen 530. Belagerung im J. 352 - durch Ausfall vereitelt 531. Unglück im J. 353: 532. unglücklicher Ausfall 533. - dichterische Sage über Veiis Untergang, wodurch die Geschichte ganz verdrängt ist 534 ff. die Vejenter flehen vergebens um Schonung 536. Minengang. das Volk zur Beute berufen 537. Gelübde des Dictators: Einnahme 538. 539. Rogation wegen Assignation der Stadt 561. mit Recht widersprochen — verworfen 562. die Plebejer wollen zu Veji wohnen - dies wird glücklich vereitelt 644. 645. abgetragen 647.

Velia: ihre Lage I. 431. A. 935. summa Velia, wo P. Valerius baute - bey S. Francesca Romana 554.

Velina Tribus aus Sabinern gebildet III. 650.

Velino See durch M', Curius in die Nera abgelassen III. 486.

Veliträ 260 den Volskern wieder entrissen - nicht volskisch ursprünglich, sondern latinisch IL. 106. Colonie im J. 262, gegen die Volsker 107. war gegen Ende des 3. Jahrb. volskisch geworden II. 292; erhalt im J. 351 Colonen 525. feindaelig 656. 657. warnicht die nennte von T. Quinctius eroberte Stadt 661. belager 665. — nicht terobert, soudern schliesst Frieden 664. im heralkischen Krieg feindeelig gemen 111.96. dem latünischen Staat fremd 102. zur Vereinigung mit demselben gewungen 108. hartnaktig im latünischen Krieg 411: 161. von C. Mäuits besiegt 412: 164. später in der Tribus Scaptia 165. empört sich 496: 228. steroge bestarft 230.

Vella, zweifelhaster Ort, den Carvilius erobert III. 463. A. 664. Vellejus Paterculus mit Livius im Widerstreit III. A. 267.

Veuafrum, volskischer Ort, nach dem sabiuischeu Krieg Präfectur III. 474. von Samnium getrennt 638.

Veuedig: Anfang und Ursache sei-

nes Uutergaugs III. 629. Venter, reich, begebeu sich in Roms Schuz I. 134. nach Herodot Illyrier, wohl aber vielmehr Liburner 185. 186. Skylax deukt sie sich anf der östlichen Küste II. A. 1141.

Veueter in der Niederbretagne, waren Belgeu II. 587.

Veuetische Inschrift I. 186.

Venox, Beyname des C. Plantius von den eutdeckten Quellen III. 361.

Venusia in Apulieu von L. Postumius erobert, und mit einer Colouie vou 20000 Bürgern besezt III. 470. Sammluugsort der Römer nach der Schlacht bey Heraklea 558. von Pyrrhns belagert 586.

ver sacrum 1. 102.

des 3. Jahrh. volksisch geworden II. 992, erhält im J. 351. Collokroberung floss, reurraschie die nen 593. feindaelig 556, 657. war nicht die nennte vou T. Quinctius eroberus Stadt 661. belägert Kriege III. 489.

Veräusserungen schosspflichtiger Sachen: Pflicht sie ansumelden I. 517.

Serbannte: ihre Rückkehr war äusserstes Unglück II. 271. werden nach der Räumung der Stadt zurückberufen seyn 643.

Verbiudung von swey Erzählungen des uämlichen Ereignisses su einer: Beyspiel II. 405. A. 781. Verbrechen, die vor die Triumvirn

gehöreu III. 481. Verbrechern die auf der That betroffeu wareu, ward vom Prätor die gesezliche Strafe zuerkaunt II. 419. sie wurden bis dies gescheheu kounte in den Kerker geworfen 420.

Verdoppelung des Vocals, oskisch und altlateiuisch I. A. 286.

Vereiuigung des zweyten und dritten Stamms augedeutet durch die Vermehrung des Senats I. 334. 335. Verfallne Schulduer: warum sie nicht nach Latium verkauft werden sollten II. A. 1312.

Verfassung von 311: II. 437. 438. Vergiftungsversuch des Pyrrhus wahrscheiulich nur vorgegeben nm ein Verhältniss anzuknüpfen III. 596.

Vergleich mit der Gemeinde nach der zweyten Secession II. 403. Verkauf der eigenen Person des Schulduers und der Seinigen, und Dieuste für Schuld, waren allgemeines Recht I. 637. 638.

Verlesung der Rogationen vor der Volksgemeinde musste durch Schreiber gescheheu III. 27. durch C. Cornelius übertreten, ebds. Verloosung der Ackercenturien IL 706.

Vermögen der Einzelnen in Rom war im funften Jahrhundert sehr gewachsen III. 379.

Verrugo auf dem Algidus II. 524.

verloren 550.

Verschiedene Völker die in einer Nation hegriffen sind, werden haufig schon im Alterthum als verschieden von der ganzen Nation betrachtet I. 73. Beyspiel 91. 92. A. 255. (A. 69. A. 114.)

Verschuldung: wodurch sie nach der gallischen Zeit für die Plebejer allgemein ward und immer

wuchs II. 674.

Versteigerung, öffentliche, der La-dungen, weshalb im Vertrag mit Karthago verordnet I. 594. 595. Verstümmelung der Gliedmassen schloss von hohen Aemtern aus I. 605. A. 1209.

persura I. 646.

Versus oder Vorsus, tuskisches, umbrisches, campanisches Maass II. 705.

Vertrag zwischen Alexander von Epirus und Rom 418: III. 191. zwischen Rom und Tarent über die Granze des Seegebiets spater nicht mehr hindend 512. - mit italischen Orten von sehr verschiedenen Bedingungen 618 ff. Vertumnus und Voltumna, wahrscheinlich die nämliche Gottheit,

in der Doppelheit des Gegen-BAZOS II. A. 210.

Verulä, hernikischer Ort, bleibt den

Römern treu III. 297. Vescia, ausonische Stadt, wahrscheinlich das heutige S. Agata di Goti III. A. 253. A. 628. durch Verrath von den Römern genommen 273.

schlacht geliefert ist, ungewiss ob ein Ort, ein Fluss oder ein Berg III. A. 244. Vespasians Imperium: Tafel des

Gosezes darüber unzweifelhaft acht I. 860.

Vestalinnen vor Tarquinius 4, durch ihn 6: L 335, beziehen sich auf die drey Stamme III. 410.

Vestiner, ein sabellisches Volk I. 112, sind allein von den sabellischen Völkern mit den Samnitern befreundet III. 213. von den apulischen Weiden minder abhängig als die übrigen Cantone 220. durch ihr Land ging die Strasse von Rom nach Apulien, ebds., feindselig gegen Rom, doch leicht hesiegt 221. Zeitbestimmung des vestinischen Kriegs III. A. 342. später stehen sie auf Roms Ssite, und sind im J. 445 verhündet 313. scheinen am sahinischen Kriege Theil genommen zu haben 473.

Vesuvius, Schlacht am, III. 154. die Gegend um denselben ist wenigstens nach Einnahme von Nola den Römern unterthan 287.

Vettern und Blutsfreunde verschieden I. A. 803.

Vettius Messius, Feldherr der Volsker II. 511. Vetulonium kommt in der histo-

rischen Zeit nicht vor I. 132. Veturius, T., nach Valerius Maxi-

mus Veranlassung des pötelischen Gesezes III. 179.

Veturius, T., 428 Consul III. 244. durch die caudinische Sehmach entehrt legt er sein Amt nieder 255. den Samnitern mit den fibrigen Bürgen des Friedens ausgeliefert 256.

Veseris, we die grosse Latiner- Via sacra, Landwehre und Scheide

. .

Victor de origine gentis romanae, Werk eines Betrügers im XV. Jahrhundert I. A. 274.

Vicus Patricins im Thal noter den Esquilien nm Santa Pudentina

L 408. viduae, ledige Franen, sowohl noch

nicht verheirathete Erhinnen als Wittwen I. 520. Viehsucht ist der Hauptreichtham

von Samnium III. 285.

Viertausend Asse: die Ensserste Vermögensgränze in der neuen Centnrienverfassnng III. 382. 399. A. 573.

Vindeliker waren Liburner I. 186. vindex scelerum vom Kerker, bey Cicero, - Verbürgung der Strafe II. A. 818.

vindiciae secundum libertatem: durch ius gentium und XII Tafeln gehoten II. 394. Appius giebt sie secundum servitutem II. A. 773.

Vindicta: Freylassung dnrch dieselbe I. 588.

Viocnri im fünften Jahrhundert eingesent III. 655.

Virgils Aeneis und ihre Mangel: seine Gelehrsamkeit und edler Sinn I. 217-219. seine richtige Vorstellung von den Epenymen I. A. 980.

Virginia: ihre Tragodie 11. 393-398.

Virginius, L., adlich in seinem Stande II. 393. snr Stadt gernfen. - todtet die Tochter. bewegt das Heer znr Secession 396-399.

Virginius, L., cons. Militartribun vor Veji II. 532.

viritanus ager 11. 696.

swischen Roma und Quirinm I. | Viscellia, ein verschollner Ort I. A. 765.

Vitalia, für Italia I. A. 18.

Vitellia, Göttin I. 16. Vitellie, wahrscheinlich Mittelpunkt

der 360 ins aquische Land geschickten Kleruchie II. 550. verloren 551.

Vitellier and Aquillier verschworen sich mit den Tarquiniern als su den minores gehörig, welche factio regis waren I. A. 1143.

Vitellium, oskisch für Italien I. 16. n. A. 19.

Vitellius, Sohn des Faunns, eins mit Italus I. 16.

Vitruvius ist wahrscheinlich ein oskischer Vorname III. A. 311.

Vitulus (Italus), Beyname der Mamilier I. 17. anf den Münzen von Pastum I. A. 17.

Voconisches Gesez scheint noch die alte erate Classe zu berücksichtigen III. 401. ist junger als das fnrische 414.

Völker die mehrere Namen führen, werden in der Ansicht mythischer Zeiten unter diesem Namen als mehrere and verfeindete dargestellt I. A. 558.

Völkernamen im latinischen: deren abgeleitete Formen I. A. 219. Völkerwanderungen in Italien I. 194 ff.

Vogt der Stadt, angemessenes Wort für custos urbis II. A. 231.

Volcienter oder Vulcienter. im Umfang von Etrurien, wahrscheinlich den Etrnskern fremd 1. 134-

Volezns, der Eponymns der Valerier, fälschlich als Vater der ersten von diesem Geschlecht welche in der Geschichte vorkommcn, genannt I. 598. ein angeblicher Enkel desselben fast 100 Jahr nach dem Anfang der Republik I. 599.

Volksdichter mahlen allenthalhen Pracht und Reichthum I. 603. Volksdichtung schmückt ihre Gebilde mit Gold und Pracht l. A.

V olksgemeinde findet sich bey dne

Molossern III. 531. Volkslieder, lehende, Bild der rö-

mischen, waren Perizonius noch unbekannt I. 284. 285. Volkstribunat ist unvereinhar mit

freed einem andern Amt Ill. A. 35.

Volkstribunen: wie konnten solche hey Caudium zugegen seyn? III. 256. A. 382. wahrscheinlich in Folge einer Treulosigkeit 257.

Volnins: dessen tuskische Tragödien I. 151. — nicht Volumnius I. A. 415.

Volscenter, ohne Zweifel ein ausonisches Volk im Umfang von Lu-

canien I. 79.
Volscius, M., dessen Zeugniss gegen
Caso Quinctins II. 324. die That
kann nicht erdichtet gewesen seyn
II. A. 661. vor den Curien angeklart 336. vertrieben 337.

Volsi, hey Skylax Όλσοί, Grandform des Namens der Volsker

I. 78. Volsinienser befreyen die Leibeigenen im römischen Krieg; Folgen

nen im römischen Krieg; Folgen davon und Entstellung dieser Vorfalle I. 138-140.

Volsini: Krieg gegen dasselhe II. 554. soll durch die Römer aus gallischer Belagerung entsetzt seyn 619. früher in häufigen Kriegen mit Rom, seit dem gallischen Ünglück friedlich III. 321. wegen innerer Revolutionen, abda.— 450 ist es wieder feindlich 432. schlieset 452 Wattenstillstand, nicht Frieden mit Rom III. 475. sest shal darmuf den Krieg hartnäckig fort 476. 493. Fahel des Metroder die Ursache des Kriegs, ebda, wird 466 allein nuter den Etruskern von Ti. Corrancanius besiegt 503. die nuterdrückten freyen Bürger suchen bey Rom Hill Biggen 639. diese werden nach der Besiegung schwer gestecktigt 640. die Stadt wird gänzlich geschleift, ebds.

Volsker von Antium und Ecetra zeitwidrig unter Tarquinius hev den latinischen Ferien erwähnt II. A. 179. dringen in Latinm ein seit 251, - erobern Antium and Velitia, welches lezte ihnen wieder entrissen wird 103-107. ihr angetragenes Bündniss von den Latinern verschmäht 105. Forderungen für sie, welche Coriolanus sugeschrieben werden 269, sind die Bedingungen des Friedens von 295: 270. 287. verheeren 291 die romische Landschaft 284. schlagen die Latiner im Thal von Grottaferrata 285. Friede von 295 mit ihnen irrig auf die Aequer hezogen: - Andeutungen ther denselben 289. 290. die von Antium und Ecetra heginnen Krieg gegen Rom, nach der gallischen Zeit 652. werden Römer in der pomptinischen Tribus, andre Latiner III. 60. ihre Reste erneuern den Krieg gegen Rom and Latium im J. 402: 101. wohnten auf den pontischen Inseln 278.

Volsker von Antium nnd Privernum 409 von den Römern hesiegt III. 147.

Volskische Colonen aus Antinm, hey den Aequern II. 279.

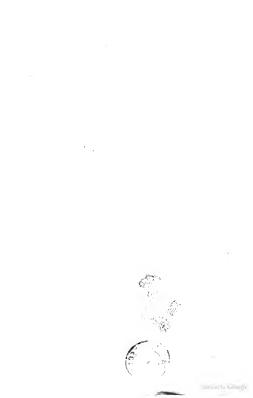





Volskische Kriege: deren ermüdende Einformigkeit in den Annalen II. 100. - welche doch nur deren Schold ist 101. Eintheilung in vier Zeiträume 102. volskische und agnische his 295: 276 ff. seit 285 wird die römische Landschaft verheert 276.

Volskische Sprache wird vom oskischen unterschieden, nämlich dem der Samniter I. 80.

Volskische Städte, alle den Römern nach dem zweyten samnitischen Krieg unterthan III. 304.

Voltumna: Messe am Tempel derselben in Etrurien III. 327.

Volumnius, L., Consul 439, bekriegt die Sallentiner III. 296. mit Appius Claudius 450 Consul 429. eroberte wabrscheinlich Ferentinum, Romnlea und Murgantia 430. sein Zwist mit Appius 433. er siegt mit ihnen gemeinschaftlich in Etrurien, ebds., schlägt die Samniter in Campanien 434, und kehrt zur Consulwahl nach Rom zurück 435. Proconsul 451: 436, beachaftigt die Samniter in ihrem eignen Lande 442. vereinigt sich mit der Hauptarmee zur Schlacht hey Sentinum 443. geht dann wieder gegen die Samniter nach Campanien 453.

Vomero, Berg bey Palapolis 111.209. Vorstadt extra portam flumentanam

III. 360. A. 525. Vulcanal, üher dem Comitinm, von wo die Obrigkeit zu den Cnrien redete I. A. 1344. H. 398. A. 527.

Vnlcienter, etruskisches Volk, 466 sammt den Volsiniensern besiegt III. 503.

Vulcanische Bewegungen von gros-

ser Bedentung scheinen Sterbeläufte zu erregen II. 309. Zusammenhang mit den Nordlichtern

Vnlturnus, Sieg des Vulumnius über die Samniter an demselhen III. 435.

Waffen: ihre Verschiedenheit bey Römern und Etruskern, und daber die verschiedene Wirkung III. 325. Waffenstillstand zwischen Rom und Samninm III. 226, wahrscheinlich anch im J. 428: 236, A. 360, in den Jahren 431 und 432 : 263. den Hernikern hewilligt 299. von den Samnitern erkauft 300. den Etruskern 439 bewilligt 334, und von Jahr zu Jahr verlängert 335. ist mit Pyrrhus geschlossen, ehe er nach Sicilien üherging 597. Waffenstillstände auf cyclische Jabre I. 314.

Wagen: das Recht darauf in den Senat zu fahren war auf die Dauer der Magistratur heschränkt: Gellins Ausdruck falsch : - der Dictator war verpflichtet sich des

Wagens zu bedienen II. 439. Wablen die durch die Curien vollbracht wurden, dem Senat allein zugeschrieben II. 203. 204. die der Centurien standen unter der Gewalt des Vorsizenden, der keine Stimmen für Plehejer annahm andre Mittel um diese ausznschlicssen 479. geben im Sinn der Römer nicht die Sicberheit. den vorzüglich Tauglichen zu finden III. 387, sie sind nur das Auskunftsmittel, einen Mann an seine Stelle zu sezen 396. A. 567. Wahlgesez umgestossen, nach Sp.

Cassius Tode II. 201. Wahlgesez des Fahius und Decius znr neuen Ordnung des Staats III. 381. die nothwendigen Zwecke



eines solchen, und die von der Sacheselbst vorgeschriehenen Mittel III. 382.

Wall und Graben des Romnlus auf der Linie des Pomörium I. 251.

Wall des Servius — Beschreihung I. 436. 437. vollendet die Stadt — welches ihm angeschrieben wird, jeneralso wird inconsequent auf Tarquinins den Tyrannen hezogen 436.

Washingtons Grösse ist die Bundesverfassung III. 408.

Wasserbau der Etrusker I. 148. Wassergewölbe (cloacae), und Uferban I. 400.

Wasserleitung vom Anio her nach dem Krieg des Pyrrhus angelegt

III. 653.
Wechselgeschäfte waren den Römern gewiss nicht unbekannt II.
A. 1319.

Weihung eines geächteten, von Menschenopfern geblieben — Fälle wo sie verhängt war I. 590.

Wettgelder, sacramenta, von den Triumviri capitales eingetrieben III, 408.

Wiedererhanung Roms: Widerwillen der Plebs dagegen II. 643. 644. unordentlich ausgeführt 645. Wiedererwählung, unmittelbare, eines hohen Magistrats, weshalb

eines hohen Magistrats, weshalb unzulässig, und wohl ausdrücklich verboten — die des Vorsizenden für ihn schmählich II. 378. Winter, fürchterlicher, von 355;

Winter, fürchterlicher, von 303: II. 568. gewiss verbunden mit Erdbeben 569. von 476 auf 477 der strengste in Italien, von dem wir wissen III. 636. 656. Wissensobaften der Etrusker I. 154.

Wochen von acht Tagen, 38 im zehnmonatlichen Jahr I. 308. Wölfin, die eherne: Zeit und Ort ihrer Entstehung III. 496.

Wohlstand vor der gallischen Zeit II. 667. macht das Schuldrecht wie es die XII Tafeln erhalten hatten, leidlich 668.

Wolf den Römern ein günstiges Vorzeichen vor der Schlacht bey Sentinnm III. 446.

Wollenzeugfabrikation befördert überall den Unterhalt einer grossen städtischen Bevölkerung III. 184.

Wncher in der alten Zeit nur von den Patriciern ausgeüht, zu Lasten der Plebejer I. 636. wenigstens durch Clienten auf den Namen jener 637. II. 676.

Winder in der römischen Geschichte, wie sie von uns anzusehen sind III. A 644.

Wundergeschichten unter den aristotelischen Sehriften nm Olymp. 130 geschrieben I. A. 382. grossentheils aus Timäus gezogen 23. 24.

Wunderglanbe that weder der Weisheit noch der Tugend der Römer Eintrag III. 204.

Wurfspiess des Romulus, eingewurzelt und belauht I. A. 618.

Xanthippus, der Spartaner, Karthagos Retter, war in den Kriegen der makedonischen Reiche gebildet III. 693. zum Oberbefehl berufen erfüllt er in Karthago Alles mit nieuem Geiste 593. besiegt Regults vollig 694. 695. verlässt nach dem Siege Karthago 699.

Xenophon üher Ausmünzung von feinem Silber 1, A, 1065.



Zählnng, angehliche, der gesammten Einwohner Attikas, ist wenigstens in Hinsicht der Knechte ganz unglaubhaft II. A. 143.

Zaume der Römer: wie es zu verstehen, dass sie den Pferden dieselben zuweilen vor der Schlacht abnahmen III 223. A. 340. Zahl der eigentlichen römischen

Bürger war vor der gallischen Zeit sehr angewachsen II. A. 979 Zahl der Phratrien und Geschlechter zu Athen entspricht den Monaten and deren Tagen I. 347.

Zahl der Syhariten, 300,000, ist nicht historisch zu nehmen II. A.

147.

Zahlen die nnr aus Angaben ansgerechnet sind: die 28 Schlachten des Schuldknechts I. A. 1323. die der ansgezogenen Plebejer I. A. 1331. die 4000 nach Paläpolis gesandten Samniter II. 96. die Dienstjahre des Scaptins II. A. 214. die 1000 des Sp. Furius II. A. 569. die 4000 oder 4500 des Ap. Herdonius II. A. 670, die Narben des L. Sicinins II. A. 769. die 400 Begleiter des Virginius II. A. 775.

Zahlen, Formeln, die nicht eigentlich numerisch zu betrachten sind, wie 7 und 70 hey den Hebräern: 6 bey den Latinern II. A. 147. 12 Familien und 30 Manner der Potitier I. 672. der Zehente der Beute einer reichen Stadt oder eines grossen Siegs, 12 mal 10 Talente Silher, oder 12 Talente Gold: Snessa, und die Schlacht ! am Regillus I. A. 1137. Veji II. 548.

Zahlen, nationale: die der Sabeller sprochen I. A. 1137. II. 548. war vier, wie die der Römes schente von Veji: dessen Gelübde drey IL 95. daher waren ihre capite bekannt gemacht, ersurat Völker vierfach getheilt 96. 97.

zwölf in römischen Einrichtungen vielleicht ans der Vermehrung beyder Zahlen entstanden, auch an Athen II. 97. drey and ein Drittheil hey den Römern; in der Sage von dem Geschenk eines goldenen Kranzes an Cincinnatus II. A. 612. wahrscheinlich auch bey dem von T. Quinctius geweihten: so wie im Gelübde des Senats II. A. 1296.

Zahlen der Knechte zu Korinth and Aegina sind lächerlich II. 80. Zahlenschema der römischen Geschichte I. 280 ff. nach welchen

Ansichten die Regierung der Könige bestimmt ward 281.

Zahlzeichen in alten Handschriften wegen des ausgelassnen Zeichens für 1000 Grund vieler Verschreibungen III. A. 622. nach Pierius Valerianus erklärt III. A. 647.

Zehente: nur dieser ward den Göttern und dem Staat von ihrem Baufeld entrichtet - von Baumfrüchten und Tranben mehr wahrscheinlich anch vom Ertrage des Viehs II, 155, die Patricier entzogen sich der Entrichtung 187. mnss seit 354 regelmässig eingegangen seyn 483. - vor 338 gesezlich hergestellt 482. ja vor 334 — nämlich durch die Rogation von 331: - 483. bey den Römern Kriterinm des hlossen Besizes, bey den Griechen auch dem Eigentham aufgelegt I. A. 1088. daher in Sicilien Grundateuer IL 158.

Zehente einer ungemein reichen Bento, durch swolf Talente Gold oder 120 Talente Silber ausge-

Zehentpflichtige Ländereyen auf Sicilien III. 729.

Zehentpflichtigkeit der Römer gegen die Etrusker, und Befreyung von derselben I. A. 1215.

Zehn, die regelmässige Tiefe der römischen Heeresaufstellung III.

Zeitmessung der Etrusker, nach cyclischen Jahren, Säkeln, Welttagen und Weltwochen I. 154. 155.

Zeugen bey plebejischen Käufen: deren Zweck II. 459.

Zinscontracte auf die Dauer des zehnmonatlichen Jahrs geschlossen I. 645.

Zinsdarlehen war eine Zeit lang in Rom ganz verboten III. 78.

Zinsen zum Kapital geschlagen I. 646.

Zinsfuss zu Athen eine Drachme von der Mna, zuweilen neun Obolen III. 65.

III. 65.
Zonaras II. p. 25. e. von einer falschen Aenderung gereinigt II. A.
431. sein Bericht über die caudinische Schlacht III. 247. 248.
er erzählt fälschlich von einer Niederlage der Römer im J. 437:
235. ist in der Topographie sehr mangelhaft III. A. 774. A. 835.
emendirt III. A. 631. 659. III.
A. 775. A. 1060. über den Sühnungstod der Decier III. A. 644.
Zopyrus: das Mährchen von ihm

ist nachgebildet in der Geschichte der Lucaner III. 218. Unste gingen zu Bathbaus, ehe sie

Zünste gingen zu Rathhaus, ehe sie dort Siz hatten II. 436.

Zünfte, neun alte der Aerarier III. 349. kein Quirite befindet sich in denselben III. A. 508.

Zwanzig Geissel entsprechen den Curien der beyden ersten Stämme L. 609.

Zweisel ob eine auf der Tribunen Antrag gefasste Beliebung Gesez oder Plebiscit sey II. 412. A. 803.

Zwey freye Ahnen Bedingung des plebejischen Bürgerstandes III. 346.

Zwey Jugern wurden noch den Colonen zu Anxur angewiesen III. 203.

Zwey verschiedene Erzählungen zusammengefügt II. A. 575.

Zweykampf der Horatier und Curiatier entschied in der älteren Sage ohno Zweifel ohne weitere Kriegsrüstung zwischen Rom und Alba I. A. 870.

Zweyte Centurien des Königs Tarquinius — erste und zweyte Ramnes, Tities, Luceres I. 399.

Zwölf Tafeln, Quelle des öffentlichen und Privatrechts — keineswegs nur über das lezte II. 314. ihre Gesezgebung war Consolidation von Statuten II. A. 756.



Drnck von J. Dräger's Buchdruckerei (C. Feicht) in Berlin.

MAG 2019/12-